





# **Prodromus**

## platonischer Forschungen.

Eine Greifswalder Habilitationsschrift.

Von

Dr. Franz Susemihl.



Göttingen.

In der Dieterich'schen Buchhandlung.

1852.

291. f. 24.

Dis very Google

35 My Red by Google

#### Vorrede.

Die Frage nach dem inneren Zusammenhang und der Reihenfolge der platonischen Werke ist gewiss zugleich eine der interessantesten und schwierigsten auf dem Gebiete der Alterthumswissenschaft, das Letztere, weil uns in ihnen so wenig äussere Anhaltpunkte zur Beantwortung derselben gegeben sind, das Erstere, weil wir allein in ihnen das Mittel haben, theils an sich das innere Werden des platonischen Genius zu verfolgen, theils die künstlerische und wissenschaftliche Vollendung dieser Werke nach den Bedingungen ihres Entstehens gerecht zu beurtheilen, theils endlich um über die platonische Philosophie selbst und ihre Entwicklungsphasen eine richtige Anschauung zu gewinnen. Darnach ist es eben so erklärlich, dass in der neuern Zeit eine Reihe verdienstvoller und ausgezeichneter Gelehrten diesen Untersuchungen ihre Kräfte zugewendet hat, als dass dennoch die Erreichung sicherer Resultate nur langsam fortgeschritten ist. Ein neuer Versuch dieser Art bedarf daher objectiv keiner weiteren Rechtfertigung. Er kann aber gewiss nur dann unbefangen und somit von einigem Erfolge sein, wenn man zunächst jeden Dialog für sich betrachtet und aus sich selbst zu erklären sucht, worauf auch mein verehrter Lehrer Trendelenburg\*) in einer etwas andern Beziehung schon vor längerer Zeit hingedeutet hat. Eben so habe ich die früheren Leistungen auf dem Gebiete platonischer Studien in möglichster Vollständigkeit benutzen zu müssen geglaubt, schon weil unsere Wissenschaft sich jetzt, nachdem durch ihre Meister in der Neuzeit die grossen und umfassenden Gesichtspunkte festgestellt worden sind, mehr und mehr in eine Masse der einzelnsten Einzeluntersuchungen zu zersplittern beginnt, welche, eben weil es das Wesen aller Wissenschaft ist zum Ganzen zu streben, nothwendig ihr Untergang sein müssten, wenn nicht dieselben von Zeit zu Zeit von einer umfassenderen Verarbeitung begleitet wären. Nur so werden denn auch im Grossen Ein solches Verfahren sich neue Resultate erzielen lassen.

<sup>\*)</sup> De Platonis Philebi consilio, Berlin 1837. S. 4 und 32.

wird aber ohne Zweifel besonders bei der Betrachtung Platons am Orte sein, da dieser sich in ähnlicher Art zu seinen Vorgängern verhält, nur mit dem Unterschiede, dass man glücklicherweise hiezu kein Platon zu sein braucht und man zu seinen Vorläufern vielmehr gerade die umgekehrte Stellung einnehmen wird, wie er, zumal wenn ein Schleiermacher, dieser Heros deutscher Wissenschaft, ihren Reigen eröffnet. Ich bin meiner Abhängigkeit von jenen Männern mir wohl bewusst. Ja. sollte ich wirklich einiges Neue und zugleich Richtige gefunden haben, so würde ich nur um so dankbarer anerkennen, dass ich selbst da, wo ich nicht mit ihnen übereinstimmen konnte, doch nur durch ihre Anregung zu meinen Resultaten gelangt bin. eine Gesinnung, von welcher hoffentlich die nachstehende Schrift selbst das beste Zeugniss ablegen wird; nur die Gerechtigkeit wird man mir, denke ich, angedeihen lassen, dass ich nicht als Sammler im gewöhnlichen Sinne verfuhr. Sorgfältig sind daher auch alle Ausdrücke vermieden, wie sie bewährten Männern gegenüber sich für den Neuling in der Wissenschaft nicht geziemen, und wo sie sich im früheren Abdrucke finden, sind sie von mir ausgemerzt worden.

Das nachfolgende Schriftchen besteht nämlich aus drei Abhandlungen, von denen die beiden ersten schon in Schneidewins Philologus von 1850 und 1851 aufgenommen sind. Mein eigentlicher Plan war nun, vor Vollendung des ganzen Werkes keine einzelnen Stücke desselben mehr dem Publicum zu übergeben; den besonderen Zweck, welcher mich ihn zu ändern veranlasste, besagt der Titel. Dieser Zweck, der keinen längeren Aufschub duldete, wird es auch entschuldigen, wenn ich scheinbar in der Abhandlung über den Phädon, die übrigens eine wesentliche Umarbeitung erfahren hat, meinen oben ausgesprochenen Ansichten über die Benutzung aller Specialschriften untreu geworden bin. Es ist mir bisher aller angewandten Mühe ungeachtet nicht gelungen die Mehrzahl derjenigen, welche diesen Dialog betreffen, in meine Hände zu bringen. Umgekehrt könnte man in der letzten Abhandlung über den Phädros ein Ueberwuchern der kritischen Seite finden, aber man wolle bedenken, dass gerade dieses Gespräch den Angelpunkt des ganzen Streites enthält, daher ich hier den Behauptungen der Gegner Schritt für Schritt folgen zu müssen geglaubt habe.

Schwerin, den 1. Februar 1852.

rogging of 2-duly

Der Verfasser.

### Inhalt.

|      | S                                                                            | eite |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | Phädon                                                                       | 1    |
| 1.   | Gliederung                                                                   | 1    |
|      | 1. Die vier ersten Beweise                                                   | 1    |
|      | 2. Die Einwürfe des Simmias und Kebes und die Widerle-                       |      |
|      | gung des Ersteren                                                            | 4    |
|      | 3. Fortsetzung. Polemik gegen die Pythagoreer                                | 7    |
|      | 4. Die Einleitung zum Schlussbeweise: sokratisch - platoni-                  | 12   |
|      | scher Entwicklungsgang                                                       | 16   |
|      | 5. Der positive metaphysische Beweis selbst                                  | 18   |
|      | 6. Die Schilderung der jenseitigen Vergeltungszustände                       | 20   |
|      | 7. Die Einrahmung                                                            | 21   |
| 11.  | Zweck                                                                        | 21   |
|      | Symposion                                                                    | 29   |
| 1.   | Zusammenstellung der bisherigen Ansichten                                    | 29   |
| 11.  | Andeutungen Platons über das Verhältniss der fünf ersten                     | 20   |
| •••  | Reden zu einander                                                            | 33   |
| Ш.   | Der Inhalt der fünf ersten Reden                                             | 34   |
| IV.  | Ueber den Gedankenfortschritt der fünf ersten Reden unter einander           | 40   |
| V.   | Die polemische Seite der fünf ersten Reden und der Gegen-                    |      |
| •    | stand ihrer Polemik                                                          | 45   |
| VI.  | Der Inhalt der Rede des Sokrates                                             | 50   |
| VII. | Die Rede des Alkibiades nach ihrem Inhalt und Verhältniss                    |      |
| ٠    | zur sokratischen                                                             | 54   |
| 111. | Das gegenseitige Verhältniss sämmtlicher Reden                               | 58   |
| IX.  | Schluss und Einkleidung des Gesprächs                                        | 61   |
| X.   | Die Grundidee                                                                | 62   |
| XI.  | Verhältniss dieses Dialogs zum Pythagoreismus                                | 64   |
| CH.  | Beziehung des Gastmahls zum Phädon                                           | 64   |
|      | Phädros                                                                      | 68   |
| l.   | Composition und Grundgedanke                                                 | 68   |
| 11.  | Kann man aus der Anlage des Phädros auf seine äussere Bestimmung schliessen? | 78   |
|      |                                                                              |      |

| Ш.   | Zusammenstellung mit Gastmahl und Phädon                                                        | Seit |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV.  | Fortsetzung. Specielle Vergleichung mit dem philosophischen Standpunkte des Phädon.             | 0.   |
| V.   | Fortsetzung. Ideenlehre, Theologie und Psychologie im Phädros und Phädon                        | 87   |
| VI.  | Verschiedene Entwicklungsstufen der platonischen Lehre.<br>Verhältniss des Phädros zu denselben | 90   |
| VII. | Lysias und Isokrates im Phadros                                                                 | 90   |
| III. | Phädros im Verhältniss zur Reihenfolge der Dielegen Di-                                         |      |
|      | tons schriststellerische Motive                                                                 | 101  |

0 1/2

hi beingen Allenhier Ore das Varhelt on der

. . .

\_,

My Red by Google

#### Phädon.

and on the second of the secon

### I. Gliederung.

Auf den ersten Anblick scheint der platonische Phädon, abgesehen von der Einrahmung, nur eine Reihe von Beweisen für die Unsterblichkeit oder vielmehr von verschiedenen Abstufungen desselben ontologisch-metaphysischen Beweises 1) zu enthalten, an welche sich dann eine mythische Erörterung der verschiedenen Zustände nach dem Tode (von p. 107. D. an) ganz passend anschliesst. Allein jedenfalls fasst das Gespräch noch einen audern Bestandtheil in sich, die sei es sokratische, sei es platonische Entwicklungsgeschichte (p. 96. A. — 102. A.), und es fragt sich daher, ob nicht durch eine genauere Zergliederung des Ganzen sich ein tiefer liegender Grundgedanke aufweisen lässt, durch welchen Beides zu einer organischen Einheit zusammentritt.

Ueberdies ergiebt sich bei näherer Betrachtung, dass gleichfalls eine eschatologische Darstellung auch schon an den vierten Beweis augehängt ist (p. 80. E. — 84. B.), d. h. an die indirecte Argumentation überhaupt, so dass diese als ein relativ abgeschlossenes Ganzes der nachfolgenden directen Beweisführung gegenübertritt, und das Gespräch in zwei grosse Hälften sich sondert. Als die erste, engverbundene derselben sind daher

anzuschen:

#### 1. die vier ersten Beweise.

Die erste unmittelbarste Gestaltung des Beweises (p. 63. E. — 69. E.), welche es daher auch nur zu der subjectiven Form des blossen Verlangens bringt und somit nicht bloss als die erste Stufe, sondern zugleich als die Einleitung und Anregung zu der ganzen Untersuchung anzusehen ist, geht von dem Thun und Denken des vollendeten Subjects, des Philosophen, aus, als welches auf der Voraussetzung beruht, dass die Seele durch den Tod von den Banden des Körpers befreit werde. Denn die

<sup>1)</sup> Zeller Philosophie der Griechen II, S. 267. Anm.

reine Erkenntniss, nach welcher der Philosoph strebt, ist nur die, welche rein mit der Seele selbst die Ideen betrachtet, welche aber eben desshalb im irdischen Leben durch den Einfluss der Sinne und des ganzen Körpers beständig getrübt und gestört wird. Eben so ist aber auch die wahre Tugend nur die, welche sich freihält von aller Sinnenlust und die Einsicht als die einzige Münze ansieht, gegen welche sie alles Andere umtauscht. Im schärfsten Contraste gegen sie wird sodann die gewöhnliche Tugend gezeichnet, deren Motiv eigentlich selbst nur die Lust ist.

Wenn uun schon hier die Erkenntniss im irdischen Leben nur als eine werdende und unvollkommene bezeichnet ist, so wird dies durch den dritten, auf der àráµrησις beruhenden Beweis (p. 72. E. — 77. A.) noch erweitert und begründet; es wird gezeigt, dass diese Erkenntniss ein blosses Lernen, alles Lernen aber eine Rückerinnerung ist. Wenn oben der Körper als das geschildert wurde, was die reine Betrachtung hemmt und stört, so erscheint hier das Eingehen der Seele in denselben sogar als die Ursache ihres Vergessens. Zugleich aber beweist die ἀrάμνησις auch, dass ein leibliches Leben nichts Wesentliches für die Seele ist, dass es vielmehr eine Zeit gegeben, wo sie rein für sich gelebt und die Ideen unmittelbar geschaut hat, woraus denn auch allein das Verlaugen, das Zurücksehnen nach jenem seligen Zustande erklärlich wird.

Dennoch würde die Erfüllung jenes Verlangens eine blosse Müglichkeit bleiben, wenn nicht Platon höchst kunstvoll durch die Einflechtung des zweiten, auf den ewigen Kreislauf des Werdens gegründeten Beweises (p. 70. C.—72. E.) dasjenige, was man gemeiniglich Leben und Tod nennt, ganz allgemein auf jene beiden eutgegengesetzten Seelenzustände, den körperlichen und körperlosen, reducirt und beide aus einem allgemeinen Naturgesetze als in ewigem Wechsel mit einander begriffen aufgezeigt hätte <sup>2</sup>). Sokrates selbst setzt daher beide Beweise in die eng-

ste Verbindung. (p. 77. C. D.).

Nicht minder eng wird an den dritten und somit auch an den ersten Beweis der folgende, aus der Einfachheit der Seele geführte (p. 78. B. — 80. E.) angeschlossen. Von der Erkenntniss der Ideen durch die Seele gelangen wir nothwendig zu einer Gleichartigkeit, zu einer specifischen Verwandtschaft zwischen Beiden 5), welche denn auch vornämlich vermöge der Erkenntniss nachgewiesen wird, indem Sokrates zeigt, dass einmal die Seele sowohl wie die Ideen im Gegensatz zum Körper sinnlich nicht wahrnehmbar sind, und dass ferner die Seele nur, wenn sie die Ideen rein durch sich

3) Stallbaum a. a. O. S. 21. unten.

<sup>2)</sup> Stallbaum Prolegg. ad Phaed., 3. Ausg., Gotha 1850. 8. S. 20. 21. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird freilich dieser Beweis bedeutend modificirt, was Stallbaum nicht beachtet hat. S. Abschn. 1, 5.

selbst betrachtet, zu deren Erkenntniss und damit zu innerer

Festigkeit und Harmonie gelangen kann 4).

Eine solche Seele war aber eben die, welche der erste Beweis uns vorführte, welche schon im irdischen Dasein von allen Einflüssen des Körpers sich zu reinigen und ihm abzusterben unablässig bemüht war (s. p. 80. E.). So wird denn auch hier im eschatologischen Anhang (p. 80. E. - 84. B.) die Schilderung derselben wieder aufgenommen und ihr, die sich stets mit dem Göttlichen genährt und dadurch ihrer Verwandtschaft mit demselben inne geworden, nunmehr nicht bloss das Verlangen, sondern auch die feste Ueberzeugung ihrer Unsterblichkeit zugeschrieben (p. 84. B.). Wiederum wird ihr Streben, und zwar hier vorzugsweise nach der praktischen Seite, ganz in derselben Weise wie oben geschildert und namentlich auf den nothwendigen Zusammenhang philosophischer Tugend mit philosophischer Erkenntniss hingewiesen (p. 82. B. ff.). Wiederum wird die gemeine und bürgerliche Tugend im schärfsten Gegensatz gegen die philosophische aufgefasst, so fern sie nur aus sinnlichen Zwecken sinnliche Begierden zurückruft und bloss auf blinder Gewohnheit und Uehung beruht, ja die Trennung ist hier, wo möglich, noch schroffer: die Männer der bürgerlichen Tugend erscheinen hier nur als die Besten unter den Schlechten (p. 82. A.)! Welchen Werth könnte aber das philosophische Streben haben, wenn die Leute jener gewöhnlichen Rechtschaffenheit oder gar die Diener der sinnlichen Begierden durch den Tod zu einer gleichen Reinheit gelangten wie die Philosophen ?! Schon hier muss daher auf die Verschiedenheit der jenseitigen Zustände aufmerksam gemacht, und da die höchste Reinheit und Seligkeit, welche man dort erwartet, eben die gänzliche Befreiung vom Körper sein soll, so muss schon hier gezeigt werden, dass diese nur den Philosophen zu Theil werden könne, welche eben schon im Erdenleben diese Reinheit annähernd erreicht haben. Dadurch wird denn schon hier der zweite Beweis bedeutend modificirt, und selbst das gewinnt Bedeutung, dass aus demselben von vorn herein, obgleich es sich gar nicht daraus ergiebt, gefolgert wurde, nicht bloss, es gebe ein Sein der Gestorbenen, sondern auch "ein besseres für die Bessern und ein schlechteres für die Schlechtern" (p. 72, E.). - Ueber den Zustand der am Sinnlichen hängenden Seelen vermag Platon nun freilich nichts Bestimmtes zu sagen, doch scheint es, als ob er sich denselben als eine Art Schattenleben vorgestellt hat. Sie können sich, meint er ganz consequent, nicht rein vom Körper beim Tode ablösen und daher nicht in die wahre Geisterwelt gelangen, sie behalten vielmehr etwas Leibartiges und mögen wohl die Schatten sein, von denen man sagt, dass sie die Gräber umschweben, bis

<sup>4)</sup> Ueber die Bedeutung des dritten Beweisgrundes, der Herrschaft der Seele über den Körper, wird unten die Rede sein, s. Abschn. II.

sie denn ihre Begierde wieder in neue Körper zieht. Wenn er nun unter diesen Körpern meist die von Thieren nennt, so weiss man nicht, wie weit es ihm mit dieser Anschauung Ernst ist, da er unverkennbar hier vieles Ironische einmischt <sup>5</sup>).

#### 2. Die Einwürfe des Simmias und Kebes und die Widerlegung des Ersteren.

Die beiden von Simmias und Kebes erhobenen Einwürfe (p. 85. E - 86. D. p. 86. E. - 88. B.) haben für den Fortgang der Untersuchung die Bedeutung, dass durch sie auch die letzte, zwar bereits metaphysische, aber noch erst indirecte, sich bloss auf eine Vergleichung mit dem Körper stützende Beweisführung als ungenügend nachgewiesen wird. Simmias giebt nämlich eine positive Bestimmung über das Wesen der Seele, die sich ganzlich mit jener vereinigen lässt und dennoch nicht bloss eine irrige ist, sondern auch gerade das Gegentheil von der Unsterblichkeit beweist. Kebes hingegen bleibt bei der Negation stehen, indem er die beweisende Kraft des metaphysischen Arguments in dieser Gestalt bestreitet und damit also auf eine genauere Wesensbestimmung der Seele dringt. Daher muss denn auch im Folgenden Simmias direct widerlegt und es muss gezeigt werden, dass die Seele ehen nicht Harmonie ist, wogegen die Widerlegung des Kebes einfach in der positiven Aufstellung des eigentlich metaphysischen Beweises liegt, so fern dieser eine solche Gestalt annimmt, dass er seinem Einwande nicht mehr unterliegt. Gegen Jenen muss gezeigt werden, was die Seele ihrem Wesen nach nicht ist, gegen Diesen, was sie ist. Die beiden Einwürfe werden also sehr künstlich benutzt, um an den ersteren die negative, an den letzteren die positive Gestaltung des eigentlich metaphysischen Beweises anzuknüpfen 6).

Platon deutet jene Intention selber an, indem er den Sokrates p. 80. C. — 91. C. die Widerlegung des Simmias auf folgende Weise einleiten lässt. Man müsse, wenn man eine Beweisführung (λόγος) lange für wahr gehalten habe und sie nachher doch, sei es mit Recht oder Unrecht, für widerlegt erkenne, ja selbst wenn Einem dies häufig begegne, desshalb kein μισο-

<sup>5)</sup> Zeller a. a. O. II, S. 266. u. bes. 157. vrgl. S. 269.

<sup>6)</sup> Vrgl. Zeller am zuerst angef. O. — Indem Stallbaum diese Construction des Dialogs verkennt, sucht er a. a. O. S. 22. nach einer besondern Widerlegung des Kebes und findet dieselbe in p. 95. A. — 100. A. ausgesprochen, obgleich doch in dem ganzen Abschnitt bis p. 107. A. dieselbe Untersuchung fortläuft. Selbst in wie fern in p. 95. A. — 100. A. cine nähere Verwandtschaft der Seele mit den Ideen enthalten sein soll, welche Stallbaum dort findet, begreife ich nicht; und auch wenn dies dennoch der Fall sein sollte, so kann doch dem Kebes diese Verwandtschaft nicht entgegengestellt werden, die er ja gar nicht bestritten und der er vielmehr zum Trotz seinen Einwurf geltend gemacht hat.

λόγος werden oder mit anderen Worten im Skepticismus die wahre Weisheit suchen, sondern man müsse vielmehr denken, dass man bisher nur noch nicht mit der gehörigen Kunst der Beweisführung (ἡ περὶ τοὺς λόγους τέχνη), d. i. Dialektik verfahren sei.

O Wei

nst is

Vite

181

Darin liegt wohl deutlich ausgesprochen, dass die bisherige Auseinandersetzung noch nicht gründlich, noch nicht dialektisch genug, weil noch nicht hinlänglich aus dem Wesen der Sache selbst geschöpft ist; und wenn Sokrates sodann scherzend hinzufügt, er selbst habe sich wohl bisher mehr rechthaberisch als philosophisch benommen, indem es ihm weniger um die Sache, als um sich selbst zu thun gewesen sei, um sich zu trösten und den Anwesenden wenigstens nicht durch Klagen lästig zu fallen, allein dieser Irrthum dauere doch nicht aus und er werde durch denselben nur den Freunden, die ihn umgäben, einen Stachel in der Seele zurücklassen; so sagt dies gewiss wiederum nichts Anderes, als dass das Vorhergehende wohl Wahrscheinlichkeit und Ueberredung, nicht aber Ueberzeugung hervorrufen könne.

Zugleich hat dies aber noch eine andere Beziehung. beachte die eingeflochtene Unterredung zwischen dem Phädon und Echekrates, p. 88. C. - 89. C. Der Erstere schildert, wie alle Anwesenden durch die beiden Einwürfe höchst unruhig und verwirrt geworden, worauf Echekrates angelegentlich nach dem Benehmen und der Stimmung fragt, welche Sokrates selbst dabei an den Tag gelegt habe, und von Phädon dahin berichtet wird, dass die Ruhe desselben keinen Augenblick nachgelassen, dass er vielmehr die beiden Einwürfe sanft und beifällig aufgenommen, die Verwirrung der Andern mit Scharfblick bemerkt und ihnen auf die obige Weise zum Verfolg der Untersuchung zugesprochen habe. Nicht minder charakteristisch ist die Art, wie die Einreden des Simmins und Kebes eingeleitet werden p. 84. C. - 85. C. Die beiden thebanischen Fremdlinge haben Bedenken getragen ihre Einwendungen vorzubringen, "um dem Sokrates keine Unruhe zu machen bei seinem gegenwärtigen Unglück." Sokrates aber wundert sich, wie es ihm noch immer nicht gelungen sei sie davon zu überzeugen, dass er seinen Tod eben gar nicht für ein Unglück halte, und wie sie noch fürchten können, er möge sich jetzt unbequemer zeigen als sonst im Leben. Er versichert noch einmal seine feste Ueberzeugung von der Unsterblichkeit und vergleicht diese seine letzten Unterredungen mit dem Gesange eines sterbenden Schwans. Der Schwan ist als Diener des Apollon ein weissagender Vogel, und er singt daher aus Freude, weil er das Gute in der jenseitigen Welt voraussieht. Nicht minder betrachtet sich auch Sokrates als Diener dieses Gottes, ohne Zweifel, weil Philosophie, wie er oben p. 61. A. gesagt hat, die höchste Musik und somit dem Musengotte geweiht ist. Also misst er auch sich unmittelbar

vor dem Tode eine erregte, wahrsagerische Seelenstimmung bei, um so mehr da die Griechen überhaupt den Sterbenden eine Ahnung der Zukunft zuschrieben, ein Glaube, auf welchen Platon ohne Zweifel zu gleicher Zeit anspielt 7). Mit jener gehobenen prophetischen Stimmung soll nach Platons Intention offenbar auch jener gleichfalls an der obigen Stelle geschilderte poetische Hang in Verbindung stehen, welcher den Sokrates ganz wider seine sonstige Gewohnheit im Gefängniss ergriffen hatte 8).

Wiederum sehen wir hier, und zwar nun mehr an dem Bilde des Sokrates selbst, einige scharfe Striche zu jener Zeichnung der ächt philosophischen Seele, wie sie sich durch den ganzen Verlauf der bisherigen Untersuchung hindurchzog, so dass namentlich der erste Beweis ganz auf ihr beruhte und vornämlich der vierte den dort begonnenen Faden fortspann, ohne dass er indessen in dem, was dazwischen liegt, als abgerissen zu be-Sokrates selbst ist jener ächte Philosoph: er trachten wäre. entwickelt noch unmittelbar vor dem Tode und zwar in einer Unterredung, welche auf denselben den engsten Bezug hat, eine philosophische Geistesfreiheit und Geistesgrösse, welche als der Glanzpunkt und als der Schlussstein seines ganzen Lebens und Strebens erscheinen muss. Unmittelbar vor seinem Tode treten alle einzelnen und vereinzelten Züge seines Lebens zu einem grossen, abgerundeten Gesammtbilde aneinander; was er soust nur unmittelbar übte und that, das erscheint ihm jetzt, wo Alles in einem Brennpunkte zusammentrifft, mit einem Male zur Klarheit des philosophischen Bewusstseins erhoben, gleichwie erst der sterbende Schwan sich zeigt als gottbegeisterter Sängervogel. Jene unerschütterliche Ueberzeugung durchdringt ihn, dass sein ganzes Thun und Trachten die Unsterblichkeit zur Voraussetzung hatte, und dass diese daher eben so wenig wie jenes ein leerer Wahn sein konne. Daher ist ihm auch jeder Einwand willkommen, weil er nicht zweifelt, dass sich ein jeder widerlegen lasse, und dass er durch die Widerlegung nur noch tiefer und objectiver in den Kern der Wahrheit eindringen werde. Und selbst wenn er sich geirrt haben sollte, so ist er doch Philosoph genug, um die Befreiung auch von der lockendsten Täusehung selbst noch am Ende seines Lebens für Gewinn zu halten. Nur um die Sache ist es ihm zu thun; weit entfernt, von seinen Freunden zu wünschen, dass sie auf ihn und seinen Zustand Rücksicht nehmen möchten, ist er vielmehr besorgt, selber sein eigenes Ich zu sehr im Auge zu baben. Und wie er oben die Philosophen von den Männern der bürgerlichen Tugend geschieden hat, so tritt hier auch der Gegensatz-

<sup>7)</sup> Wie Stallbaum zu p. 85. B. bemerkt.

8) Vrgl. auch C. F. Hermann Geschichte und System der platonischen Philosophie 1, S. 529.

gegen die Sophisten, die ἀντιλογικοί, hervor, denen es nur um Ueberredung, nicht um wahre Einsicht weder bei sich, noch bei Andern zu thun ist. Auch die Vergleichung der Menschen mit den λόγοι, so wie der Menschen- und Redehasser enthält, wie es scheint, einen Seitenblick gegen die Sophisten 9).

#### 3. Fortsetzung. Polemik gegen die Pythagoreer.

Zugleich tragen diese Einwürfe, so wie die nachherige Widerlegung aber auch einen offenbar polemischen Charakter an sich, welcher indessen, wie sich in der Folge zeigen wird, für die eigentliche Composition des Stückes von nicht geringerer Wichtigkeit ist. Zunächst ist es gewiss nicht zufällig, dass dieselben gerade zweien Schülern der pythagoreischen Philosophie in den Mund gelegt werden. Sodann gemahnt die Bezeichnung der Seele als Harmonie um so mehr an die Pythagoreer, als auch Echekrates p. 88. D. bemerkt, dieser Satz ergreife ihn ganz wunderbar, denn er erinnere ihn daran, dass auch ihm die Seele schon früher als eine Stimmung erschienen sei. Denn dass Echekrates, der nach dem Eingange des Dialogs in Phlius lebt, mit dem gleichnamigen Pythagoreer, welcher nicht bloss gleichfalls als ein Phliasier, sondern auch unter denen genannt wird, mit welchen Platon bei seinem Aufenthalte in Grossgriechenland zu Locri verkehrte, eine und dieselbe Person sei, ist kaum zu bezweifeln 10).

9) H. Kunhardt Platons Phädon mit besonderer Rücksicht auf die Unsterblichkeitslehre, Lübeck 1817. 8. S. 47. Anm.: "Sinnvoll ist hier "(p. 90. B.) die Hindeutung auf den schlechten, durch sophistisches Grü-"beln (?) zerrütteten Zustand der damaligen Philosophie, wenn er hinzu-"setzt: nicht in so fern zwar sind die Reden den Menschen ähnlich, "nämlich dass nur wenige im höchsten Grade falsch und im höchsten "Grade wahr sein sollten. Vielmehr, will er sagen, ist der schlecht be-"gründeten Reden und des seichtesten Gewäsches viel in dem, was über

"Gegenstände der Vernunfterkenntniss vorgebracht wird."

10) Die Belege bes. b. Stallbaum in einer Anm. zu Cap. 1. — Mit der Art, wie derselbe hier die Identität beider Personen zu beweisen sucht, kann ich indessen nicht einverstanden sein. Er schliesst aus der Angabe, dass Platon mit dem Echekrates in Locri verkehrt habe, ohne Weiteres, derselbe müsse auch aus Locri gebürtig gewesen sein, und er sei nur "Phliasier" genannt worden, weil er sich späterhin nach Phlius begeben haben möge. Allein aus der von Stallbaum angeführten Stelle des lamblich. lässt sich eher schliessen, dass er von Locri nicht bloss nach Rhegium gegangen, sondern dort vermuthlich bis an sein Ende gelebt hat. Sodann wenn wir auch die Beziehung auf den korinthischen Krieg, die Stallbaum am Eingange des Phädon findet, vor der Hand einmal zugestehen und das Unwahrscheinliche annehmen wollten, dass das Gespräch erst um 394 vor Chr. gehalten zu denken sei; so würde dies doch in eine Zeit fallen, in welcher sich Platon mindestens noch in Italien aufhielt, ja nach Hermanns Rechnung (a. a. O. I, S. 482. und 568. Anm. 75. vergl. bes. mit S. 56. unten) noch nicht einmal dahin gekommen sein kann. Dass nun noch während der Dauer seines dortigen

Es hat aber damit folgende Bewandniss, ...

Indem die Pythagoreer die Zahl, welche in Wahrheit nur die allgemeine Form des Materiellen ist, als das Wesen der Dinge auffassten, waren sie allmälig genöthigt worden, in derselben doch wieder, so zu sagen, eine formale und eine stoffliche Seite (πέρας und ἄπειρον) zu unterscheiden 11) und die Zahl als die Einheit beider, d. h. genauer als Harmonie zu bestimmen. Indem aber Harmonie die Einheit in der Mannigfaltigkeit oder die Einheit, auf welche die Mannigfaltigkeit zurückgeführt ist, bildet; so kann sie in Wahrheit doch nur in bedingter Weise die Aufhebung dieses Gegensatzes sein, sie bleibt zugleich die eine Seite desselben, das formale Princip 12) und weist so auf ein höheres thätiges und ursachliches Einheitsprincip (den Geist) zurückwelches die Form in den Stoff, die Einheit in die Mannigfaltigkeit einbildet und die Mannigfaltigkeit auf die Einheit zurückführt. Diese Consequenz kam aber den Pythagoreern noch nicht

Aufenthalts alle Pythagoreer ausser Archytas sich nach Rhegium zurückgezogen hätten, ist um so unwahrscheinlicher, als unter den Coryphäen derselben, die uns Diog. Laërt. VIII, 46. und Iamblich. V. Pythag. p. 250 ff. übereinstimmend nennen, Timäos und Akrion fehlen, die doch mit dem Echekrates in Locri zusammenlebten. Endlich werden die Phliasier Echekrates, Phanton, Diokles, Polymnastos und der Chalkideer Xenophilos als die letzten Pythagoreer a. a. O. bezeichnet, obwohl doch noch bei Platons dritter Reise nach Syrakus wenigstens die tarentinischen Pythagoreer mit Archytas an der Spitze in diplomatischem Verkehr mit dem jüngeren Dionysos standen (vergl. Hermann a. a. O. I, S. 65 f. 71 f.) und überhaupt die Lage der Dinge für die Pythagoreer — mindestens nach Hermanns Auseinandersetzungen a. a. O. I, S. 72, 73. — eine sehr günstige war, so dass ihr Rückzug nach Rhegium wohl noch später erst erfolgt ist.

Weit einfacher erklärt sich die Sache so. Im Zeitalter des Sokrates kam aus Anlass einer Verfolgung der Pythagoreer der nachherige Lehrer des Epaminondas, Archippos, nach dem eigentlichen Griechenland, zuerst nach Achaja, dann nach Theben, und auch Philolaos hielt sich um diese Zeit wahrscheinlich aus derselben Ursache in Theben auf, vrgl. Brandis Geschichte der griech. – röm. Philosophie I, S. 432. Anm. nm., Böckh Philolaos S. 9 f. Beide breiteten nun die pythagoreische Lehre in Griechenland selbst aus, und wenn Echekrates und die anderen genannten Philasier als Schüler des Philolaos bezeichnet werden, so hindert Nichts anzunehmen, dass sie diesen Unterricht, wenn nicht in ihrer Vsterstadt selbst, so doch in Griechenland erhalten haben. Inzwischen mochte der Pythagoreismus in Italien wieder fester gewurzelt sein, was, namenlich von Tarent aus geschehen konnte, denn dass sich hier die Pythagoreer gebalten haben, lässt sich theils daraus schliessen, dass Lysis bei jener Verfolgung hier eine Zusucht fand (Aristoxen. b. lamblich. 250), theils daraus, dass wir den Archytas zur Zeit von Platons Ausenthalt in Italien und noch später an der Spitze von Tarent sinden (Strabo 6, 280). Leicht können nun die neu gewonnenen Zöglinge der pythagoreischen Lehre aus Phlius sich nach Italien begeben und sich ott in Locri niedergelassen haben.

12) Hermann am eben angef. ().

<sup>14)</sup> Hermann a. a. O. I, S. 166. Vgl. Zeller a. a. O. I, S. 104-108.

zum Bewusstsein, denn wenn Philolags einmal sagt, Gott habe die Grenze und das Unbegrenzte geordnet, so steht dies mit dem Gauzen des Systems nicht in organischer Verbindung, sondern ist erst "populäre religiöse Vorstellung" 13), und der Zusammenhang der pythagoreischen Lehre verlangt vielmehr die noch ungeschiedene Einheit der Gottheit und der Weltharmonie, des thätigen und des formalen Princips, was sich denn auch bei chen demselben Philolaos deutlich zeigt, wenn er das Centralfeuer zugleich als Haus des Zeus und als Zusammenhalt (συνοχή) und Mass der Natur bezeichnet, d. h. als Sitz zugleich der Gottheit und wiederum der Lebenskraft und Harmonie der Welt 14). Ob freilich die Pythagoreer diese Weltharmonie schon bestimmt als Weltseele fassten, ist zweifelhaft 15): vielleicht rührt der Begriff der Weltseele und die Verhindung der einzelnen Seelen mit ihr erst von Platon her, der sie als Moment in sein System, mit Unterordnung unter das höhere ursachliche Princip aufgenommen hat.

Hier handelt es sich nun zunächst um die Consequenzen dieser Auffassung für die einzelne Seele. Allerdings wird auch sie als Zahl oder Harmonie von den Pythagoreern bestimmt 16), und da nicht bloss die abstract allgemeinen, sondern auch alle bestimmten Zahlenverhältnisse ewig und bleibend sind, so schliesst sich hieran wohl ihre Unsterblichkeit 17). Freilich ist sie nun als solche nach ächt pythagoreischer Auffassung innere Einstimmigkeit und nicht das blosse Verhältniss der Bestandtheile des Körpers, wie es hier von Simmias dargestellt wird. Allein wiederum kann sie sich zum Körper pur wie die Form zum Stoff, das πέρας zum απειρον, verhalten, und da das πέρας eben so gut das ἄπειρον voraussetzt, als umgekehrt, so ist auch die Seele nothwendig un den Körper, die Unsterblichkeit an die Form der Seelenwanderung gebunden 18). Streng genommen, so fern Beides nur Seiten desselben Verhältnisses sind, begreift man sogar nicht, wie die Seele unveränderlich bleiben und doch ewig ihren Körper wechseln kann; und wie kann es wiederum in einem System, das eigentlich nur Formen kennt, überhaupt ein Vergängliches geben, wie kann auch nur der Leib dem Un-

<sup>13)</sup> Zeller a. a. O. I, S. 120.

<sup>14)</sup> So nanote er auch nach Brandis Vermuthung (a. a. O. I. S. 476.) den aussersten Rand des umschliessenden Feuers olunnoc, wogegen nach Ritter Geschichte der Philosophie 1, S. 432. zugleich das Centralfeuer unter dieser Benennung verstanden war.
15) Zeller a. a. O. I, S. 123. bes. Anm. 3.

<sup>16)</sup> Die Belege bei Brandis a. a. O. I, S. 488. Anm. 17) Zeller a. a. O. I, S. 131.

<sup>18)</sup> Vgl. Hermann a. a. O. I, S. 167. und 290. Anm. 98. die Pythagoreer wirklich ein unkörperliches Dasein als höchste Lebens-stufe angenommen haben, wie Brandis a. a. O. 1, S. 501. meint, so wäre dies doch nur eine Inconsequenz.

tergange geweiht sein! Weil nun aber trotzdem der Letztere als vergänglich galt, so war es eben so folgerecht, da, wie gesagt, Beides Correlata sind, auf die gleiche Beschaffenheit der Seele zurückzuschliessen und so das, was die Consequenz des Pythagoreismus eigentlich verlangte, die Vereinigung der Seele mit einem bestimmten Körper, in einer Weise zu vollziehen, durch welche das ganze System über den Haufen geworfen wird. So wird die Seele zur blossen Harmonie der Bestandtheile dieses Körpers und also zum blossen "Resultate des Organismus" und muss daher mit ihm untergehen. Ob freilich diese pseudopythagoreische Auffassung, wie sie sich später beim Aristoxenos zeigt 19), schon damals hervorgetreten war, kann bezweifelt werden, und vielleicht ist es nur der gewohnte Scharfblick Platons, der auch hier die Keime der Ausartung entdeckt und, wie überhaupt die Einseitigkeiten der früheren philosophischen Principien, so auch die des pythagoreischen durch den Nachweis seiner Consequenzen enthüllt 20).

Gegen jene Ausartung ist nun vornämlich der erste und der letzte der Widerlegungsgründe gerichtet: die Seele kann nicht Resultat des körperlichen Organismus sein: 1) weil vielmehr ihre Präexistenz schon zugestanden ist, p. 91. E. — 92. E., 2) weil sie nicht vom Körper abhängt, sondern im Gegentheile ihn beherrscht und ihm oft widerstrebt, pag. 94. B. — E. vergl.

p. 92. E. f.

Durch die mittlere Argumentationsreihe pag. 93. A. — 94. A. wird dagegen auch die ächt pythagoreische Auffassung der Seele als Harmonie widerlegt, indem Platon mit richtigem Blick erkennt, dass dies die abstracte Gleichheit aller Seelen proclamiren und die freie Selbstbestimmung aufheben heisst.

Somit ist der Kern dieser ganzen Widerlegung wiederum die Möglichkeit wahrer Erkenntniss und Tugend, Letzteres durch die eben erwähnte mittlere Reihe, Ersteres sofern der erste Widerlegungsgrund auf der Präexistenz und ἀνάμνησις beruht, von denen dem dritten Beweise zufolge die Erkenntniss abhängt. So erklärt es sich auch, wesshalb der letzte Widerlegungsgrund (p. 94. B. — E.) von dem ersten ihrer gleichen Beziehung ungeachtet getrennt ist, indem die Herrschaft der Seele über den Körper, aus welcher auch schon im vierten Beweise ihre Verwandtschaft mit den Ideen bergeleitet war, eine allgemeinere Beziehung hat und eben sowohl Erkenntniss als Tugend einschliesst (s. Abschn. II.).

19) Hermann a. a. O. I, S. 290. Anm. 99.

<sup>20)</sup> Nach dem Obigen widerlegt es sich, wenn Schleiermacher Einleitung zum Phädon, Uebers. II, 3. S. 15. eine polemische Beziehung von Simmias Einwurf gegen die Pythagoreer in Abrede stellt, weil diesen niemals die Seele als Stimmung der Elemente des Körpers betrachtet hätten.

Gemeinsamer Mittelpunkt der zweiten Argumentationsreihe ist nämlich offenbar der Satz, dass die Pythagoreer Widersprechendes behaupten, wenn sie einmal die Seele als Harmonie, dann wieder Tugend als Harmonie, Laster als Disharmonie der Seele bestimmen 21). Denn auch der erste dieser Beweise p. 93. A. B.: in der Stimmung lassen sich graduelle Unterschiede annehmen, keine Seele ist dagegen mehr oder weniger Seele, als die andere - welcher an sich durch die genauere Fassung des vierten, wo auch von der wahren Stimmung alle Gradunterschiede geleugnet werden, völlig wieder über den Haufen fällt, kann nur als Glied der ganzen Kette eine bedingte Geltung behalten, indem er zu dem dritten den Weg bahnt. Nur weil Tugend und Laster wiederum als Stimmung und Verstimmtheit in der Harmonie gelten, und ein Antheil an Disharmonie eben auf Gradverschiedenheiten in derselhen führt, darf jene ungenauere Fassung überhaupt vorläufig Platz greifen, uach welcher man allenfalls die letzteren annehmen kann, und schon hier zeigt sich, dass sie doch böchstens auf die Stimmung und nicht auf die Seele anwendbar sind. Ja, gleich darauf wird zweitens eben dies, die Verstimmtheit und Stimmung auch in der Harmonie vor der Hand schon seltsam gefunden p. 93. C .: der zweite Beweis bereitet den vierten ebenso vor, wie der erste den dritten. Dann wird drittens absichtlich von dem schon zugestandenen Satze des ersten Beweises ausgegangen, dass keine Seele mehr oder weniger Seele sei, als die andere, und daraus das Geringere geschlossen, dass man demnach auch von jener Stimmung, der Tugend, und von jener Verstimmtheit, dem Laster, keine Gradunterschiede, d. h. keine Verschiedenheit von Tugend und Laster zwischen den verschiedenen Seelen annehmen könne (p. 93. D. E), und dann erst viertens aus dem Wesen der Stimmung selbst das Stärkere gefolgert, dass, genau genommen, von derselben jede Verstimmtheit von vorn herein auszuschließen sei, d. h. von der Seele jedes Laster, womit denn zugleich nicht bloss aller Unterschied der Menschenseelen von einander, sondern auch von den Thierseelen fällt: p. 94. A. 22).

Was nun den Einwurf des Kebes betrifft, so ist auch er "verdeckterweise gegen die Pythagoreer gerichtet, welche glaubten in der Seelenwanderung die Unsterblichkeit dargestellt zu haben" 25). Allerdings geht nun auch er nicht aus ächt pytha-

23) Schleiermacher a. a. O. S. 15.

<sup>21)</sup> Damit erledigen sich die weitern Bedenken Schleiermachers in der Anm. 20. angegebenen Beziehung.

<sup>22)</sup> In dem Obigen liegt schon die Widerlegung davon, wenn Brandis a. a. O. II a. S. 438, umgekehrt die Annahme einer Gradverschiedenheit in der Stimmung für Platons eigentliche Meinung, die Leugnung derselben für bloss hypothetisch erklärt. Richtiger Stallbaum a. a. O. S. 12. und zu p. 94. A.

goreischer Anschauung hervor. Zwar war es eine von Pythagoreern wirklich gestellte Fassung, dass schon innerhalb des einzelnen Lebens die Seele ihren Körper wechselt und also eine gewisse Seelenwanderung Statt findet 24). Zwar ist die Seele hier nicht, wie bei Simmias, das Resultat des Körpers, sondern umgekehrt der Körper das Product der Seele. Allein auch hier wird die nothwendige Wechselbeziehung zwischen Beiden anerkannt und so von der Beschaffenheit des Leibes auf die der Seele zurückgeschlossen, ja es kann kaum stärker ausgesprochen werden, dass ein System, welches einzig die Form zum Princip macht, doch nur eine andere Gestaltung des Materialismus ist; dass es keine Mittel hat das Materielle vom Immateriellen zu unterscheiden, als dadurch, dass es hier die Seele selbst ist, welche alle diese Körper "weht" (p. 87. D. E.), d. h. doch wohl aus sich selber hervortreibt. Zwar ist sie ferner hier nicht an einen einzigen Körper gebunden, dafür aber verändert sie sich wiederum mit ihren Leibern: dass diese immer gebrechlicher werden, weist auf die allmälige Abschwächung der Seele selber zurück, und der Tod muss als ihr völliges Erlöschen erscheinen, welchem dann erst die Vernichtung des letzten Körpers nachfolgt. Die Präexistenz hindert diese Annahme nicht, vielmehr wird sie von Sokrates selbst noch dahin geschärft, dass man eben aus der Präexistenz schliessen konnte, das Eintreten der Seele in einen menschlichen Leib dürfte gerade der Anfang ihres Unterganges gewesen sein (p. 95. D.). Und auch wenn man so strenge nicht verfahren, wenn man ein mehrmaliges menschliches Dasein der Seele zugeben wolle, so konne doch ein allmäliges Erlöschen derselben damit verbunden sein. - Dies Letztere ist freilich nicht eigentlich mehr gegen die Pythagoreer, so fern sie eine körperlose Präexistenz nicht kannten, soudern unmittelbar gegen die bisherige Beweisführung gerichtet; höchstens wird dadurch den Pythagoreern gegenüber ein solches unkörperliches Dasein der Seele geltend gemacht.

#### 4. Die Einleitung zum Schlussbeweise: sokratisch-platonischer Entwicklungsgang.

Dass nun dieser ganze Angriff nicht bloss gegen die pythagoreische Ansicht vom Wesen und der Unsterblichkeit der Seele gerichtet ist, bestätigt sich dadurch, dass der nun folgende positive metaphysische Beweis, zu welchem sich ja Platon gerade durch jene Bekämpfung pythagoreischer Dogmen den Weg gebahnt hat und welcher geradezu für die Widerlegung des Kebes ausgegeben wird (s. Abschn. 1, 2.), damit beginnt, es müsste nun im Allgemeinen die Ursache vom Entstehen und Vergehen

<sup>24)</sup> Hermann a. a. O. I, S. 684. Anm. 616.

behandelt werden (p. 95. E. zu Ende), womit deutlich gesagt ist, dass die Lehren der Pythagoreer von einem ungenügenden

Grundprincip ausgehen. ....

Dem pythagoreischen Urgrund stellt er aber nicht sofort den seinen entgegen, sondern zunächst die direct entgegengesetzte Einseitigkeit, um auch diese zu widerlegen und auf den Trümmern von beiden sein höheres geistiges Einheitsprincip zu erheben. Weder die Form der Pythagoreer, noch der Stoff der lonier kann die letzte Ursache der Erscheinungswelt sein 25); das höhere geistige Princip zuerst in seiner Selbstständigkeit geltend gemacht zu haben, erkennt Platon als den grossen Griff des Anaxugoras un; allein da diesen nur das Ungenügende der materiellen Ursachen zu seinem roug geführt, so musste dieser rove ein blosser Nothbehelf, ein deus ex machina bleiben: Platon sieht auch mit scharfem Blick in dem rove bereits den Zweckbegriff oder die Idee des Guten ausgesprochen; allein Anaxagoras hätte zeigen müssen, wie der rove im Hinblick auf jene Idee, auf den absoluten Zweck alle Dinge geordnet hat, während er zu ihrer Erklärung doch immer wieder zu den materiellen Ursachen greift. An die Stelle des rove muss die platonische Ideenwelt als die Ursache aller Erscheinung treten, und die materiellen Kräfte behalten nur als Bedingungen der Ausführung eine relative Geltung.

Unwillkürlich werden wir hier auf die bekannte Streitfrage nach dem Verhältnisse der Idee des Guten und der Ideenwelt überhaupt zur Gottheit geführt. Offenbar wird p. 97. B. und 98. B. die Idee des Guten als der vom göttlichen Verstande angeschaute absolute Zweck bezeichnet. Platon kann nur ihre eigentlich technische Bezeichnung hier noch nicht einmischen, sondern muss sich auf einen populären Ausdruck beschränken, weil er theils nicht von sich, sondern vom Anaxagoras spricht, theils von einem Punkte seiner eigenen wissenschaftlichen Entwicklung erzählt, welcher seiner Ideenlehre noch voraufging. Aber was soll die letzte wirkende Ursache sein? Ausser den Ideen ware nur noch der anaxagorische vove möglich, allein dass dieser noch neben der Ideenwelt eine selbstständige Stellung behalten soll, dazu fehlt es an jeglicher Andeutung. Vielmehr ist dies der Gang der Erörterung, dass weder der Stoff der lonier, noch der vove des Anaxagoras genügendes Causalprincip sein kann, und die Ideen werden am Schlusse der Untersuchung ebenso gut dem Letzteren, als dem Ersteren entgegengesetzt. Was der vovs Wahres enthält, muss also durch die Ideen absorbirt, der rove zur Ideenwelt gegliedert oder doch in derselben enthalten sein, die Ideenwelt im Allgemeinen und die Idee des Guten als deren Urgrund in specie erhalt damit Beseelung, Vernunft und

<sup>25)</sup> Vgl. Hermann a. a. O. I, S. 532.

Intelligenz, wie dies auch geradezu in der bekannten Stelle Sophist. p. 248. B. gesagt ist. Gottheit und Idee sind somit identisch, und die Idee wird auf diese Weise zum thätigen Urgrund und ordnet nach ihrem eigenen Urbilde die Erscheinungswelt als ihr Abbild: der vovs regelt die Welt mit Hinblick auf das Gute.

Diese Kritik der alten louier und des Anaxagoras wird nun in der Form eines subjectiven Entwicklungsganges gegeben (p. 96. A. - 102. A.). Derselbe wird von Manchen 26) für den des historischen Sokrates gehalten, wogegen Hermann 27) daraus. dass er mit der Entstehung der platonischen Ideenlehre endet. mit Recht geschlossen hat, dass Platon hier in der Person seines Lehrers von seiner eignen Jugendbildung rede. Man kann ührigens daneben immer eine Beziehung auf den wirklichen Sokrates annehmen 28), zumal da in der Regel die Verhältnisse und Umgebungen, in welche Platon seinen Sokrates führt, einen historischen Boden haben. Auch dem Sokrates waren ja die Lehren der lonier nicht ganz unbekannt 29) und namentlich nicht die des Anaxagoras 30), und er war darin ganz mit Platon einverstanden im Gegensatz gegen sie eine teleologische Naturbetrachtung zu fordern, eine ausserliche bleibt diese Teleologie ebenso bei Beiden, nur dass sie bei Sokrates sogar bloss eine populär religiöse ist 31).

Verfolgen wir nun kurz die Hauptmomente dieser Entwickelung. Nachdem er, so erzählt Platon, durch die unmittelbare Betrachtung des sinnlichen Objects bei den loniern und selbst noch bei Anaxagoras nicht befriedigt worden, habe er die Dinge von jetzt an nur durch das Medium des Gedankens zu betrachten beschlossen, habe nunmehr die Reflexion des Denkens auf sich selbst zum Ausgangspunkte genommen 52).

Jedenfalls haben wir hier wohl eine Hindeutung auf den Verkehr mit dem Sokrates und auf dessen begriffliches Wissen, so weit eine solche unter dieser Form überhaupt möglich ist, sehen dann aber zugleich, dass Platon nie eigentlich der subjectiven Betrachtungsweise des Sokrates vollständig anhing, dass

<sup>26)</sup> Z. B. von Bückh Berliner Sommerkatalog 1838, wie es scheint, auch von Krische Forschungen über die theologischen Lehren der griechischen Denker, Göttingen 1840. 8. S. 210.
27) a. a. O. I, S. 50. 528. und 687. Anm. 631.

<sup>21)</sup> a. a. U. 1, 5. 30. 328. und 687. Anm. 631. 28) Dies scheint auch Zellers Ansicht zu sein, vgl. a. a. O. 11, S. 54.

mit S. 252. 29) Xen. Mem. I, 1, 14. mit *Krische* a. a. O. S. 209. unten. 30) Xen. Mem. IV, 7, 6, vgl. Plat. Apol. p. 26. D. 31) Zeller a. a. O. II, S. 54 f.

<sup>32)</sup> p. 99. D. χοήναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν ὅντων τὴν ἀλήθειαν. Gleich nachher (p. 100. A.) setzt er der vom Subjectiven ausgehenden Betrachtung (εν τοις λόγοις σκοπείσθαι τά όντα) die unmittelbar objective und sinnliche als ein σκοπείσθαι τά όντα εν τοις loyous entgegen.

vielmehr seinem ganzen bisherigen Bildungsgange gemäss die Auffindung des Wesens der Dinge immer sein bewusstes Zielblieb.

Gleich darauf (p. 99. D. — 100. A.) erklärt er nämlich genauer, er habe dabei vorausgesetzt, dass, wie die Sonne in sinnlichen Gegenständen, so die ἀλήθεια der Dinge einen Abdruck, ein Gegenbild haben müsse in den Gedanken des Subjects, mit andern Worten, dass dem Denken dieselbe Wahrheit

wie dem Sein zu Grunde liegt.

Wir sehen hier also das erste Aufdämmern der Ideenlehre im Geiste Platons; noch steht ihm aber die Idee nicht klar und fest genug da, "um sie als Princip treu und vollständig durchzuführen" 35), noch vermag er bloss indirect und epagogisch zu verfahren, und wenn er so die vorliegenden Einzeldinge auf ihren jedesmaligen Gattungsbegriff oder ihre Idee zurückführt und von ihr dann die Wahrheit ableitet, so ist dies immer nur "der Gedanke, welcher ihm der stärkste zu sein scheint" (p. 100. A.), es fragt sich immer noch, ob die Induction auch richtig vollzogen ist, es bleibt zunächst eine blosse Hypothese 34), deren Richtigkeit stets durch die Entwickelung aller ihrer Consequenzen, durch die Frage nach deren Uebereinstimmung oder Widerstreit miteinander, mit einem Worte durch die sogenannte hypothetische Begriffserörterung erst kritisch geprüft werden musste 35). Nachdem er nun in dieser Art die Einzeldinge auf ihre jedesmalige Idee zurückgeführt und die letztere dialektisch befestigt und begründet hat, wiederholt sich dasselbe Verfahren im Gebiete der ldeen selbst, die niedere Hypothesis wird auf diesem Wege in die höhere aufgelöst, bis man in letzter Instanz zur obersten Idee gelangt (p. 101. D. zu Ende).

Als das Resultat der ganzen Entwicklung wird nun die wohlbegründete und ausgebildete Ideenlehre hingestellt; dass die Ideen das Grundprincip seien und dass man nur durch sie zur Erkenntniss der Wahrheit gelangen könne, wird als das Allergewisseste zugestanden. (p. 100. B. ff.) und somit stillschweigend im Gegensatz gegen das bisherige indirecte Verfahren ein con-

structives angekündigt.

Nur über das genauere Verhältniss der Idee zu den Dingen, ob es παρουσία oder κοινωνία sei, oder was sonst, will Platon noch nicht im Klaren sein (p. 100. D.). Die Bedeutung dieser

33) Schleiermacher a. a. O. S. 10, welcher überhaupt über diesen Abschn. z. vgl. ist.

35) Ueber die hypothetische Begriffserörterung s. Zeller a. a. O. I,

S. 174 ff.

<sup>34)</sup> p. 100. A. ἐποθέμενος κ. τ. λ. Der hier angeknüpste Gedanke wird im Folgenden nur näher erläutert und erst p. 101. D. wieder angeknüpst und fortgesponnen: εἰ δέτες αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο — "wenn aber Jemand die Voraussetzung selbst angreisen sollte" — (Stallbaum z. d. St.).

beiden Worte scheint Olympiodor richtig dahin bestimmt zu haben. dass hei der nagovoia die Einzeldinge nur so weit seien, als die ldee in ihnen ist, während bei der xourwria eine gewisse Realität des Sinnlichen abgesehen von der Idee Statt finde, wobei denn die Ideen gwogiora sind: mit andern Worten, dort sind die Dinge den Ideen, hier die Idee den Dingen immanent.

#### 5. Der positive metaphysische Beweis selbst.

So greift denn auch im Schlussbeweise (p. 102. A. -107. A.) schon sogleich das directe Verfahren Platz, nur unterstützt durch die Induction: die acht dialektische, synthetischanalytische Methode.

Von dem Satze, dass man nicht aus den physischen Einzelursachen, sondern aus der Idee als absoluter Ursache alle philosophischen Bestimmungen treffen müsse, wird sofort ausdrückliche Anwendung gemacht, insofern die verschiedene Grösse und Kleinheit des Simmias und Sokrates p. 102. B. C. nicht aus dem, was Simmias und Sokrates ist, d. h. aus ihrer Individualität hergeleitet werden soll, sondern aus der "Grösse und Kleinheit, die an ihnen ist, dem Gemeinsamen, an welchem Beide Theil haben, aus der Idee" 36). Denn dass dies μέγεθος εν ήμεν p. 102. D. nicht die Erscheinung im Gegensatz gegen auro to μέγεθος, die Idee, bedeutet, dass vielmehr das Letztere die Idee der Grösse rein an sich betrachtet, das Erstere ihre παρουσία in uns, allgemein in den Dingen sei, beweist der unmittelbar folgende, aus dem Werden des Entgegengesetzten aus dem Entgegengesetzten im zweiten Beweise hergenommene Einwand, p. 103. A. ff., indem dieser dadurch beseitigt wird, dass dort von entgegengesetzten Dingen die Rede gewesen sei, hier aber von entgegengesetzten Ideen 37).

Der ganze Beweis lautet demnach so: weder die Idee selbst, sei es an sich, sei es nach ihrer παρουσία in den Dingen, noch auch Alles, was seinem Wesen nach nothwendig ihr Träger ist, kann die entgegengesetzte Idee aufnehmen, also auch die Seele, als Trägerin der Idee des Lebens, nicht den Tod.

Dass aber Alles, was zu einer solchen Idee in einem solchen Verhältnisse steht, desshalb nothwendig selber Idee sein müsste, ist in sich unwahrscheinlich und wird durch die gewähl-

37) Merkwürdig ist es nur, dass dies Letztere bier durch den Ausdruck αὐτὸ τὸ ἐταττίον bezeichnet wird, was nach sonstiger platonischer Terminologie vielmehr, die Idee des Entgegengesetzten" heissen würdes

<sup>36)</sup> Wie Zeller a. a. O. II, S. 194, Anm. 4. richtig gegen Ritter be-merkt. Auch Brandis a. a. O. II a. S. 231. erblickt mit Unrecht in dem, was Simmias und was Sokrates ist, Ideen einzelner Individuen, während doch die Ideen eine Vielheit der Erscheinung voraussetzen, welcher sie als die Einheit gegenübertreten.

ten Beispiele Feuer und Schnee, von deren Verlöschen und Schmelzen hernach (p. 106: A.) die Rede ist, so dass diese Naturphänomene unmittelbar und nicht ihre Ideen gemeint sind, besonders aber durch das dritte derselben, p. 104. D. ff. widerlegt. Hier heisst es nämlich, dass Alles, wovon die Idee der Dreiheit Besitz genommen hat: und was dadurch drei wird, also alle gedritten Dinge nie die Form des Geraden aufnehmen können 58).

Demnach ist die Seele diesem Beweise zufolge zwar eine unvergängliche und also überhaupt "über das Gebiet von Werden und Vergeben binausreichendes Wesenheit 59), aber trotzdem keineswegs, wie Ritter 40) meint, Idee, sondern Einzelwesen. Nur hieraus wird uns auch erst die eigentliche Natur des zweiten, aus dem Kreislaufe des Werdens geführten Beweises und dessen Verhältniss zu dem vorliegenden klar, wesshalb eben auch p. 103. A. ff. auf ihn zurückgewiesen wird. Das Individuum, heisst es p. 102. E., könne entgegengesetzte Eigenschaften aufnehmen und dabei doch dasselbe bleiben. Selbstverständlich ist dabei aus dem Gange der Beweisführung, dass nur nicht die eine derselben nothwendig zu seinem allgemeinen Wesen gehören darf. Nur von diesem Annehmen entgegengesetzter Zustände und Eigenschaften kann der Satz des zweiten Beweises gelten "aus dem entgegengesetzten Dinge wird das entgegengesetzte Ding" - die dort angeführten Beispiele bezeugen es, z. B. aus dem kleineren Dinge wird das grössere und umgekehrt u. s. w. -das Subject dieser verschiedenen Prädicate bleibt hingegen immer dasselbe. So wird es erklärlich, wenn jede besondere Seele einmal über Entstehen und Vergehen hinausgehoben ist, dennoch aber in entgegengesetzte Zustände eingehen kann, die man mit Unrecht Leben und Tod nennt, die sich vielmehr als körperliches und mehr oder minder körperloses Dasein gestalten. Ausgeschlossen würde dies nur sein, wenn die Seele wesentlich nur an dem einen von beiden Antheil hätte, so dass das andere ihr widerspräche; so aber ist es einmal ihre Aufgabe Lebensprincip alles Körperlichen zu sein, während wiederum ihr höheres Sein in der Reinheit von aller körperlichen Beimischung besteht. Sollte bingegen jede einzelne Seele als Idee erscheinen, so würde der zweite Beweis gegenwärtig vielmehr als ein vorgängiger, jetzt berichtigter Irrthum erscheinen, während ihn doch der Rückweis in seiner Geltung belässt. Freilich ist er nicht bloss im vierten

<sup>38)</sup> Darnach wird auch die Darstellung dieses Beweises bei Brandis a. a. O. II a, S. 439 zu berichtigen sein: "Dass der Begriff in seiner Sichselbstgleichheit weder in sein Gegentheil übergehen, noch das seiner wesentlichen Eigentbümlichkeit Entgegengesetzte aufnehmen könne, wie der Begriff(!) der Drei nicht das Merkmal des Geraden" u. s. w.

<sup>39)</sup> Brandis a. a. O. II a. S. 442. Vgl. Zeller a. a. O. II, S. 268. 40) a. a. O. II, S. 303. — Auch im vierten Beweise wurde die Seele nur als den Ideen verwandt bezeichnet.

Reweise bereits dahin modificirt, dass kein einfacher Wechsel zwischen vollstäudiger Körperlichkeit und reiner Körperlosigkeit Statt findet; auch die Regelmässigkeit des Kreislaufs zwischen Geboren - und Gestorbensein selbst wird durch die Bemerkungen über die jenseitigen Vergeltungszustände demnächst bedeutend beschränkt, z. B. die unheilbaren Verbrecher bleiben ewig im Tartaros und kommen nie wieder auf die Oberwelt.

Die Seele erscheint somit ihrem Wesen nach als das Lebensprincip der Dinge, zwar nicht in ursprünglicher Weise, aber doch wegen ihrer nothwendigen Theilnahme an der Idee des Lebens. Da nun die Pythagoreer Lebenskraft und Harmonie zusammenstellten, und da Platon trotz seines Gegensatzes gegen sie dennoch ihrer Weltbetrachtungsweise treu blieb, wie dies die nachfolgenden eschatologischen Schilderungen beweisen 41), so möchte ich glauben, dass auch die Widerlegung des Simmias nicht bloss ein negatives Resultat giebt, dass die Seele dem Kürper nicht allein sein Leben, sondern eben damit auch die harmonische Mischung seiner Bestandtheile giebt, welche aus dem organischen Leben quillt und ohne welche das letztere nicht denkbar ist. Nur kann, gleichwie die Idee über Form und Materie als ursächliches Princip hinausgehoben wurde, auch die Seele nicht diese Harmonie, ebenso wenig wie das Leben des Körpers selbst sein, sondern sie tritt in abgeleiteter Weise als das thätige Prin cip auf, welches Beide dem Körper einbildet. Ist dies richtig, so hätte Platon, da, wie die Pythagoreer die Seele als Harmonie, so die lonier sie zwar als besonderen Stoff, aber doch schon als Princip der Bewegung fassten, recht eigentlich die Bestimmungen dieser beiden entgegengesetzten philosophischen Richtungen auch hierin unter einen höhern Gesichtspunkt vereinigt. Jedenfalls aber nimmt er somit auch "die brauchbaren Keime" der altionischen Naturphilosophie in seine Speculation auf, und die Bemerkungen über dieselbe in der Darstellung seines Entwicklungsganges haben also ehenso wenig einen rein polemischen Charakter, als die voraufgehende Kritik der Pythagoreer 42).

#### Die Schilderung der jenseitigen Vergeltungszustände.

Die jenseitigen Vergeltungszustände, deren Schilderung sammt der der jenseitigen Wohnsitze nunmehr folgt (p. 107. D. -114. D.), will Schleiermacher 45) bloss als die verschiedenen kürperlichen Erscheinungsformen der Seele, die den entsprechenden (Wohn-) Orten derselben auf der Erde gleichartig und gleichlaufend sind, gelten lassen und meint, "Beide dienten wohl

43) a. a. O. S. 15.

<sup>41)</sup> Hermann a. a. O. I, S. 531. 42) Hermann a. a. O. I, S. 530 f. und 687. Anm. 630.

mehr dazu das ganze Gebiet der Seele im Reiche des Werdens und des leiblichen Lebens zu verzeichnen, als die Unsterblichkeit selbst darzustellen." Allein Platon spricht mit ausdrücklichen Worten sowohl den im Vergeltungsort der heilharen als der unheilbaren Verbrecher befindlichen Seelen ein eigentlich körperliches Leben ab (p. 108. A. und bes. p. 113. A.). Vielmehr scheint der Rückweis (p. 108. A.) auf die frühere, an das vierte Argument sich schliessende Darstellung der schon oben besprochenen Vermuthung Raum zu geben, dass Platon den Vorstellungen der Volksreligion von einem Schattenleben in der Unterwelt eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuschreibt. Wie wenig es ihm freilich dabei um das Einzelne Ernst ist, bekundet eben jener Rückblick auf eine ziemlich abweichende Darstellung, der so geschieht, als ob hier die vollste Uebereinstimmung mit derselben Statt fände 44).

Ueberdies ist namentlich zum vierten Beweise schon gezeigt worden, dass und in wie fern diese eschatologischen Schilderun-

44) Rücksichtlich dessen, was überhaupt in dieser Darstellung mehr oder weniger dogmatisch Gemeintes sein mag, genüge die Verweisung auf Zeller a. a. O. 11, S. 263-270. Nur ein Punkt sei noch hervorgehoben. Den höchsten Grad der himmlischen Seligkeit, die vollständige Befreiung vom Körper, schreibt Platon am Schlusse der Schilderung nur den ächten Philosophen zu, aber den Wohnsitz derselben wagt er nicht zu beschreiben (p. 114. C.): kein Wunder, denn eine körperlose Wesenheit kann in der That gar keinen Raum einnehmen! Im Grunde mag dies auch wohl Platons Meinung sein; wenigstens ist ja die Seele den Ideen specifisch verwandt, die eben gar keine örtliche Existenz haben, denn der zönes integorgaires; im Phaedr. p. 247. C. ff., so wie der τόπος τοηπός der Republik VII, p. 514. B. bezeichnen nur das Sein der Ideen rein in sich selbst, in der Ideenwelt (Zeller a. a. O. II, S. 195 f.). So ist denn auch hier schon oben (p. 80. D.) von einem τόπος ἀιιδης die Rede, in welchen die reine, philosophische Seele, welche gleichfalls ein ἀιιδίς ist, nach dem Tode gelangen soll, und zwar παρὰ τὸτ dyadir xal φρότιμον θεόν, und dieser τόπος deidig wird - vielleicht im Gegensatz gegen den unterirdischen Hades, den Läuterungsort der heilbaren Verbrecher — auch der "Αιδης ως αληθως mit einem häufiger vor-kommenden Wortspiele genannt. Gleich darauf heisst es p. 81. A. εἰς το όμοιον αντή, το αειδίς, απίρχεται το θείον τε και αθάνατον και φρόνμον, wo Schleiermacher ungenau übersetzt "die geht zu dem ihr Aehn-lichen u. s. w."; vielmehr ist unter dem αιιδίς κ. τ. λ. offenbar jener obige τόπος αιθής zu verstehen, der also hier sogar φρότιμος genannt wird. Stallbaum erklärt ihn denn auch unbedenklich für die Ideenwelt. Allein diese kann, wenn die Seele eben nicht Idee ist, schwerlich gemeint sein. Aber auch bei der Annahme einer körperlosen, rein intelligiblen Geisterwelt fürchte ich, dass kein rechter Unterschied mehr zwischen Idee und Seele bleibt. Vielleicht nicht mit Unrecht sieht daher Ritter a. a. O. II, S. 427 ff. das rein körperlose Leben der Seele nur als ein unerreichbares Ideal an und erblickt in dieser Schilderung nur das Bestreben, die Idee des Philosophen abgetreunt von den sinnlichen Bedingungen seines Daseins auszumalen. Freilich könnte dann die körperlose Praexistenz und die auf ihr beruhende uraurnois auch nur approximativ gelten.

gen eine nethwendige Ergänzung der Untersuchungen über die Unsterblichkeit bilden. Ganz dem entsprechend werden sie denn auch mit der Bemerkung eingeleitet, dass der Tod, falls die Seele nicht unsterblich wäre, ein Fund für die Schlechten sein würde, um mit der Seele zugleich auch ihrer Schlechtigkeit entledigt zu werden (p. 107. D.). Ebenso schliessen sie wiederum mit dem Zustande des ächten Philosophen, dem es allein gelingt die wahre Unsterblichkeit zu erreichen, d. h. gänzlich vom Körper befreit zu werden, so dass erst hier vollständig das Ziel der Untersuchung erreicht ist.

#### 7. Die Einrahmung.

Wie innig nun endlich der äussere Rahmen - und überhaupt die ganze Einkleidung - des Phädon mit seinem Inhalte zusammenhängt, ergiebt sich daraus, dass die oben (1, 2.) hervorgehobene Schilderung des Sokrates als ächten Philosophen sich hiezu ja wie der Theil zum Ganzen verhält. Wie eindringend wird nicht durch die Rührung, mit welcher der Diener der Eilfmänner dem Sokrates die Vollstreckung des Urtheils ankundigt, und durch die sich daran schliessenden Aeusserungen des Letzteren über ihn (p. 116. C. D.) die Gewalt gezeichnet, welche die Seelengrösse eines wahren Philosophen auch auf rolle und ungebildete Naturen ausübt! 45) Wie charakteristisch sind nicht noch des Sokrates letzte Worte τῷ ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν άλεκτουόνα (p. 118. A.), durch welche zum Schluss noch einmal recht nachdrücklich seine Ueberzeugung hervorgehoben wird, dass der Seele erst mit dem Tode die wahre Genesung warte, und wir mit dieser Ueberzeugung ihn scheiden sehen! "Alles Einzelne," sagt Ast 46), "steht in der schönsten Uebereinstimmung mit dem verklärten Geiste des ganzen Gesprächs: Sokrates Erlösung aus dem Gefängnisse ist ein Vorbild der Befreiung der Seele vom Körper (dem Kerker des Geistes), und die Lust, die er, von den Fesseln befreit, empfindet (p. 60. B.), ein Vorgefühl von der Seligkeit des Todes." Ist dies nicht zu weit gegangen, so würde schon hier durch das gegenseitige Bedingtsein von Lust und Schmerz die Nothwendigkeit ausgesprochen sein, die himmlische Seligkeit erst durch den irdischen Kampf zu erringen.

<sup>45)</sup> Da dieser Mensch von dem Nachrichter (p. 117. A. ff.) nicht verschieden zu sein scheint (s. p. 116. D. zu Ende), der Letztere aber auch p. 63. D. gemeint sein muss, so geschieht es offenbar auch aus Mideiden, wenn er hier dem Sokrates sagen lässt, er möge sich nicht durch zu vieles Reden erhitzen, weil sonst der Trank oft nicht seine Wirkung thäte und er vielleicht mehr als eine Dosis geniessen müsse, und nicht aus schmutzigem Geis, weil er das Gift auf seine Kosten bereiten musste, als ob dies gegen die Hoheit des Sokrates contrastiren sollte, wie Kunhardt a. a. O. S. 10. nach Petitus Vorgange meint.

#### II. Zweck.

Auch der erste Beweis ist einerseits schon ein wesentliches Glied der ganzen Argumentation, sofern ein solcher philosophischer Geist; wie er hier theoretisch und im Sokrates praktisch geschildert wird, dazu gehört, um von derselben überzeugt zu werden und Andere durch sein Vorbild zu überzeugen 47), eben weil sie eine streng metaphysische ist 48), wogegen "dem, der sich vom empirischen und relativen Standpunkte zum speculativen nicht erheben kann, viele Zweifel und Einwendungen übrig bleiben" 49): p. 84. C. 85. C. 91. B. 107. A. ff. Es sind nämlich immer nur Simmias und beziehungsweise Kebes, die solche Bedenken äussern, und ihre Zweifelsucht steht gegen die feste Ueberzeugung des Sokrates in scharfem Gegensatz 50). Nur hat diese Zweifelsucht zugleich eine positive Seite, die unermudliche philosophische Forschung (p. 63. A. 85. C.) und die nothwendige philosophische Kritik, so wie denn nicht bloss die ganze Untersuchung auf diese Weise durch sie angeregt (p. 63. A. B.), sondern durch ihren nachherigen Widerspruch ja auch erst zum eigentlichen Abschluss getrieben ward (s. Abschn. 1, 2.), und so gehürt, streng genommen, von den erwähnten Stellen nur die letzte hieher, so fern in p. 84. C. und 91. B. Sokrates das Ungenügende der bisherigen Beweisführung in der That zugesteht (s. ebendas.).

Zugleich aber ist der erste Beweis nicht an seiner Stelle allein, sondern noch in der Einleitung zum entscheidenden Schlussbeweise, da wo der Einwurf des Simmias recapitulirt und verschäft wird (p. 95. B. C.), als der Impuls zu der ganzen Untersuchung dargestellt, so dass also die Unsterblichkeit eben so wohl im Interesse des philosophischen Denkens und Thuns —

48) Ast a. a. O. S. 160 ff. 49) Ast a. a. O. S. 161 f.

<sup>47)</sup> Nur die letztere Beziehung hält Stallbaum a. a. O. S. 23 fest.

<sup>50)</sup> Dass dagegen auch für den Platon seine Unsterblichkeitstheorie nur Wahrscheinlichkeit gehabt habe, behauptet Stallbaum a, a. O. S. 24 mit Unrecht, vielmehr liegt in dem Obigen, dass sie ihm mit seiner Ideenlehre steht und fällt. Ausdrücklich sagt dies p. 107. B., wo Sokrates erklärt, durch wiederholte und genaue Prüfung der letzten Gründe (τὰς ἐποθίσις τὰς πρώτας) werde auch Simmias überzeugt werden. Auf die mythische Gestalt der eschatologischen Schilderungen hätte aber Stallbaum sich eben so wenig berufen sollen, vielmehr hat schon Cousin (zu seiner französ. Uebers.) mit Recht bemerkt, dass durch den Gegensatz der dielektischen und mythischen Darstellung im Phädon das Gebiet des Wissens und das des blossen Glaubens in der Unsterblichkeitslehre aufs Bestimmteste von einander abgegrenzt sind. Ueber die einzige Stelle, welche Stallbaum mit einigem Scheine für sich anführen könnte, p. 85. C., s. unten.

des philosophischen Sterbenwollens - als dus erstere um der letzteren willen betrachtet wird. Daber denn auch jene immer wiederkehrenden Schilderungen des ächten Philosophen und des Gegensatzes von seinem Erkenntnisstrieb gegen den sophistischen, seiner Erkenntniss selbst gegen die sinnliche Betrachtung; ner Tugend gegen die des bürgerlichen Lebens, und wenn Hermann gegen Schleiermacher behauptet, Platon sei weit entfernt. immer nur die sokratische Möglichkeit und Wahrheit des Erkennens einzumischen 51), so ist theils dies Nur von Schleiermacher gar nicht ausgesprochen, theils zieht sich aber in der That die Möglichkeit und Wahrheit und überhaupt die Natur des Erkennens. durch alle Beweise wie ein rother Faden hindurch. Dass alle vorgängigen Beweise - mit Einschluss des vierten - in ihrer Totalität eben auf das Wesen der Erkenntniss gegründet sind, dies könnte freilich dadurch erklärt werden, dass von dieser subjectiven Seite der Philosophie nunmehr zu einer objectiven, vom Wesen der Dinge ausgehenden Betrachtung geschritten wird. Allein nicht bloss der negative metaphysische Beweis - die Widerlegung des Simmias - beruht ganz auf der Möglichkeit von Erkenntniss und Tugend, diesen beiden engverschwisterten Momenten des philosophischen Strebens; selbst der positive, entscheidende Beweis wird, wie eben bemerkt, durch einen Rückblick auf die Einleitung vorbereitet (p. 95. B. C.). Und selbst jene Absorbirung der pythagoreischen und der ionischen Lehre, so wie des anaxagorischen roug durch Platons Ideen wird sie uns nicht zum grossen Theile als die subjective Geistesentwicklung eben jenes Philosophen dargestellt, welcher das ganze Gespräch hindurch als ein Musterbild ächter Philosophie gezeichnet wird? Gehört es ferner nicht eben so wesentlich zur Charakteristik des wahren Philosophen, gerade so wie er seine Idee gegen das sinnliche und vorstellende Bewusstsein heraushebt, auch sein höheres, umfassenderes Princip andern einseitigen Systemen gegenüber geltend zu machen? Läuft endlich nicht jener Entwicklungsgang zuletzt in eine Darstellung seiner bisher zwecks der sichern Erkenptniss befolgten Methode und indirect zugleich in eine Ankundigung derjenigen aus, welche er nunmehr zu verfolgen gedenkt? Wird nicht sogar der Erkenntnisstrieb des ächten Philosophen bei dieser Gelegenheit wieder herausgestellt und eben so mit dieser Methode in Verbindung gesetzt, indem gesngt wird (p. 101, D. E.), gerade weil es dem Philosophen auf Erkenntniss der Wahrheit ankomme, liege ihm daran, die Begriffe nach ihren Stufen zu unterscheiden und nicht, wie die αντιλογικοί, höhere und niedere Begriffe verwirrt durch einander zu mischen! Es ist dies sicher ein Rückblick auf Platons antisophistische Thätigkeit, eben so aber auch ein Anschluss an die

<sup>51)</sup> a. a. O. I, S. 528 f.

obige Asusserung p. 91. A., und wie dort vom sophistischen Trieb. so wird hier von der sophistischen Methode gehandelt, Beide aber eben so gut wie die des Philosophen in Einklang

Allein auch mit dieser Wechselbeziehung zwischen dem philosophischen Streben und der Unsterblichkeit ist der Zweck des Dialogs nicht, wie Schleiermacher 52) will, erschöpft. Allerdings bleibt gerade die Endentscheidung, dass die Seele Lebensprincip sei, der Gipfelpunkt der Letzteren, für das erstere zunächst und unmittelbar ziemlich gleichgültig und eben damit umgekehrt die ganzliche Befreiung vom Körper, welche für jenes Streben die Hauptsache ist, für diesen Beweis, aus dem sie durchaus nicht nothwendig hervorgeht.

Die gesammten Beweise sind nur Abstufungen des ontologisch-metaphysischen. Sollte der Dialog daher nicht überhaupt eine Darstellung des Wesens der Seele und ihrer Gesammtbeziehungen zur Ideen - wie zur Erscheinungswelt enthalten und die der Unsterblichkeit desswegen, sofern sie nothwendig zu diesem Wesen gehört? Dabei kann dann vorzugsweise diejenige Gestaltung des subjectiven Geisteslebens - die philosophische - geschildert werden, welche diesem Wesen recht eigentlich und im höchsten Sinne des Worts entspricht. ten wir hier eine Psychologie in ihren weitesten Umrissen, in welcher nur auf die innere Gliederung der Seele kein Bezug genommen wird. Die allgemeinste, allen Seelen gleichmässig zukommende Bestimmung ihres Wesens und ihrer Aufgabe muss dabei, weil im Ganzen der Weg von unten nach oben verfolgt wird, als der Abschluss und das Ziel dieser Untersuchung erscheinen; wogegen wir nun gar nicht mehr verlangen, dass für jenen letzteren speciellen Zweck ein gleiches Verhältniss Statt finden müsse, der vielmehr in den nachfolgenden eschatologischen Bemerkungen seine Entschädigung findet.

Jene allen Seelen, von welcher inneren intellectuellen oder moralischen Beschaffenheit sie immer sein mögen, gleichmässig zustehende Bestimmung ist eben desshalb wesentlich eine physische: die Seele ist das belebende und wohl auch das formende Princip alles körperlichen Daseins, welcher es zukommt die Idee des Lebens und wahrscheinlich auch der Harmonie in die End-

lichkeit einzupflanzen.

Mit dieser Bestimmung hängt dann ihre Aufgabe den Körper zu beherrschen aufs Engste zusammen, sie wird daher auch in die ersten beiden wirklich metaphysischen Beweise, den indi-

Von ihm weicht Ast a. a. O. S. 157 - 159. 167. 52) a. a. O. S. nur darin ab, dass er im Phädon eine von der des Symposions ganz verschiedene - unhellenische - Ansicht findet und ihn desshalb weniger lange nach Sokrates Tod geschrieben glaubt. S. dagegen Abschn, XII. zum Gastmahl.

recten und den negativen, eingeslochten. Was aber diese beherrschende, belebende und formende Gewalt über das Vergängliche ausübt, muss selbst über das Vergängliche erhaben sein; in diesen Bestimmungen liegt also die Hauptgewähr für die Unsterblichkeit. Zugleich ist diese Aufgabe der Beherrschung des Körpers der Uehergang vom Physischen zum Ethischen.

Fassen wir nun jene andere Bestimmung ins Auge, nach welcher die Seele vom Körper specifisch verschieden und mit den Ideen eigenthümlich verwandt ist, ohne doch selbst Idee zusein, so schen wir sie eine Mittelstufe zwischen Idee und Materie einnehmen. Sollte sich daher nicht auch ihr ethischer Zweck unter einem ähnlichen Gesichtspunkte, wie der physische betrachten 53) und Beides zu der allgemeinen Bestimmung zusammenordnen lassen, Aufgabe der Seele sei die Einbildung der Idee überhaupt in die Endlichkeit, so weit dieselbe nicht der Gottheit selber unmittelbar zukommt?

Das speculative Erkennen und das philosophische Leben sind nun die beiden geistigen Seiten dieser Thatigkeit. Beides ist aber nichts von vorn herein Vollendetes und Abgeschlossenes, alles Erkennen ist vielmehr ein Lernen, die Philosophie hat daher ausser ihrer objectiven, wissenschaftlichen Seite zugleich ein padeutisches Element. Dieses liegt in der inductiven Methode, welche in dieser Hinsicht eben jene allmälige Erhebung des Subjects zur Idee ist, die uns hier als jenes allmälige Sterben des innern Menschen, welches aber vielmehr das wahrhafte Leben im Unendlichen, die wahre Unsterblichkeit ist, geschildert wird. Da nun mit dieser subjectiven Erhebung zur Idee nothwendig auch deren allmälige objective Entwicklung verbunden ist, welche zugleich die Darstellung und Mittheilung derselben erfordert, so muss doch diese Mittheilung eben wieder als Erzeugung dieses Geisteslebens auch in Anderen oder vielmehr als die Anregung zu dessen Selbsterzeugung betrachtet werden, und so erhält die Induction auch in der Darstellung ihre pädeutische Geltung 54). Die letztere Seite ist hier zunächst nicht hervorgehoben und der philosophische Trieb selbst nur als Erkenntniss-, nicht als Mittheilungstrieb geschildert (p. 91. A. 101, D. E.). : Der Grund wird klar werden. Wie nämlich die Philosophie hier als die Vollendung alles irdischen Geisteslebens, so soll die Philosophie wiederum selbst in ihrer hüchsten, idealsten Gestalt dargestellt werden, wenn sie also überhaupt nur ein Streben ist, so hier als ein Streben, welches sein Ziel erreicht hat, wo also jenes Sterben des innern Menschen vollendet, d. h. die vollständige Befreiung vom Körper oder die wahre Unsterblichkeit errungen ist. Der Philosoph in seiner Vollendung bildet nun den

<sup>53)</sup> Zeller a. a. O. II. S. 170.

<sup>54)</sup> Vgl. im Allgem. Zeller a. a. O. II. S. 138 - 144.

Gegensatz zu dem Philosophen in geiner Entwickelung, jene allmälige Erhebung seiner selbst so wie Auderer zur Idee gehört aber nur dem Letzteren an. Auf der andern Seite ist dies aber anch kein blosser Gegensatz, sondern vielmehr die Vollendung eben dieser Entwicklung, der Philosoph auf seiner transcendenten Höhe schliesst den werdenden als aufgehobenes Moment in Die Schilderung des ersteren ist daher die umfassendere Totalität, sie muss die des letzteren in sich begreifen, und, um dessen Entwicklung als eine abgeschlossene darstellen zu konnen, muss sie vielfach auf dieselbe zurückblicken. Daher auf der einen Seite der schon berührte Gegensatz des Sokrates gegen Simmias und Kebes, daher auf der andern jene Episode, welche die angebliche Geistesentwicklung des Sokrates darstellt. Liegt nun auch in derselben vornehmlich nur das Element der inneren Erkenntniss, weil sie es eben ist, welche durch den Tod zu ihrer höchsten Reinheit gelaugt, wogegen die gewohnte Mittheilung aufhört, so wird doch auf die letztere nicht minder deutlich zurückgewiesen. Theils spielt schon in jener Episode selbst die Anwendung der epugogischen Methode und zwar in der philosophischen Unterredung (p. 101. D. E.) eine bedeutende Rolle, theils stellt sich der philosophische Trieb, auch wo er nur als Erkenntnissdrang geschildert wird, doch in seiner praktischen Bethätigung sofort zugleich als Streben nach Mittheilung dar (bes. p. 91. A. - C.); besonders wichtig ist aber die ganze Machinerie des Stücks, welche uns den Sokrates noch im Tode in dem gewohnten, ununterbrochenen Geistesverkehr mit seinen Jüngern zeigt 55).

Da aber Platon unter der Maske des Sokrates seine eigenen Zustäude bespricht, da die angeblich sokratische Entwicklungsgeschichte vielmehr die seinige ist, so deutet er damit an, dass seine eigene Erhebung in die Idee und somit auch die des Lesers, der ihm bisher aufmerksam gefolgt, nunmehr vollendet ist, da die Idee ihm jetzt klar und sicher dasteht, und da er ihr Verhältniss auch zu den letzten bisher noch nicht in Betracht gekommenen Systemen des Pythagoreismus, des Ionismus und der anaxagorischen Philosophie ins Reine gebracht hat. Es ist nicht zufällig, dass die Andeutung des Aufhörens seiner indirecten Darstellung mit dem Tode des Sokrates in Parallele tritt: die Induction war die einzige Methode des Letztern, Platon will jetzt über dieselhe hinaus zur Construction - wenn auch noch nicht zur reinen Construction - gehen. Und wie uns hier die letzte Scene des gewohnten Zusammenlebens und Incipanderwirkens von Sokrates und seinen Schülern entgegentritt, so macht es fast den Eindruck, als ob Platon hier von der hisherigen dramatisch - dialogischen Gestaltung seiner Werke Abschied nimmt,

e Charlette Lance

<sup>55)</sup> Schleiermacher a. a. O. S. 6. f.

nachdem sie noch zum letzten Male in ihrem vollen Glanze erschien.

Solche Andeutungen über das Verhältniss des platonischen Standpunktes zum sokratischen sind num natürlich nur möglich, wenn sich wirklich im Phädon eine bestimmte Beziehung des idealen Sokrates zum historischen nachweisen lässt, da nur dem ersteren Platon seine eigenen Anschauungen, so fern ihre Abweichung von denen des ersteren bezeichnet werden soll, unterlegen kann.

Zunächst beugt Platon durch die Worte p. 59. B. Maron δέ, οίμαι, ήσθένει, "der Vermuthung vor, als ob er als Augenzeuge mit historischer Treue erzähle" 56). Ferner wird die gehobene, begeisterte Seelenstimmung des Sokrates in seinen letzten Augenblicken, so wie die hiemit zusammenhängende ungewöhnliche poetische Richtung desselben wohl nur aus der Absicht hervorgehoben, um seine Seele, da er im Begriffe zu sterben ist, gewissermassen als schon frei und abgelöst von den Banden des Körpers, von dem trübenden Einfluss des Sinulichen auf die Erkenntniss darzustellen (s. Abschn. 1, 2.), um ihr eine solche Höhe der theoretischen Speculation zuschreiben zu dürfen, wie er sie im Leben niemals erreichte. Und gerade recht bedeutungsvoll ist es, dass erst die directe Beweisführung hiemit eingeleitet wird. Wenn er endlich p. 85 C. dem Simmias zufolge Sicheres über die Unsterblichkeit zu wissen leugnet, so scheint — abgesehen von der gewöhnlichen sokratischen Ironie - hiedurch auf die wirkliche Stellung des historischen Sokrates zu dieser Frage hingewiesen zu sein.

Nur der typische Sokrates ist es also, welcher theoretisch das Ideal des Philosophen aufstellt, welcher pruktisch dessen congruente Verwirklichung bildet; der historische dagegen hat sich derselben zwar durch seine praktische Genialität mindestens so sehr angenähert, duss seine wirklichen letzten Begebenheiten den Grundton der ganzen Schilderung liefern durften, nicht aber nimmt er in der Theorie einen so hohen Standpunkt ein. Platon ist sich also bewusst, ihn in dieser Hinsicht übertroffen zu haben, und es schliesst sich hieran aufs Engste, wenn er nun seinerseits von der eigenen Entwickelung Rechenschaft giebt und sie, so zu sagen, an den Probirstein jenes Ideales anlegt. So enthält das Gespräch eine historische und eine ideale Seite, die im Ganzen und Grossen auch schon durch die verschiedene Darstellung gegen einander abgegrenzt sind.

56) Fr. A. Wolf Ueber den Eingang zu Platons Phädon, Berlin 1811.
4. S. 17. Ast a. a. O. S. 166. Hermann a. a. O. I, S. 527. — Sochers Ansicht (Ueber Platons Schriften, München 1820. 8. S. 79. f.), dass der Phädon nur eine Erzählung von den wirklichen letzten Reden und Thaten des Sokrates enthalte, so wie die hierauf gebaute Verlegung seiner Abfassung in die nächste Zeit nach dessen Tode kann daher überall nicht

in Betracht kommen.

So gewinnt endlich noch die Reihenfolge der Beweise ein neues Licht. Der typische Sokrates, das praktisch gewordene Ideal der Philosophie, ist es, welcher in aufsteigender Stufenlinie diese seine Selbsthespiegelung, die Betrachtung des Wesens und der Unsterblichkeit der Seele, vom rein Subjectiven durch die empirische Reflexion zur streng metaphysischen Behandlung emporführt und so in idealer Weise die verschiedenen Höhengrade des philosophischen Bewusstseins verzeichnet, welcher als der vollendete Philosoph auf den werdenden zurückblickt. Je mehr er sich dabei von seinem eigentlichen Ziele, der Identität des philosophischen Strebens und der Unsterblichkeit, zu entfernen scheint, desto mehr nähert er sich ihm in Wahrheit: anfangs, im ersten Beweise ist Beides nur unmittelbar Eins, im Verlauf wird die Seele immer allgemeiner, immer objectiver für sich betrachtet, dabei aber nicht unterlassen, fortwährend auf das philosophische Streben zurückzudenten; bis denn endlich gerade in dem Momente, wo die Betrachtung des Wesens und der Unsterblichkeit der Seele auf dem Pole angelangt ist, welcher als der dem philosophischen Sterbenwollen gerade entgegengesetzte erscheint, dieselbe mit den eschatologischen Mythen sich wieder zurückwendet, und am Schlusse der letzteren die vollständige Lösung, das völlige Ineinanderweben beider Elemente erfolgt 57).

Wenn aber Hermann 58) aus der Verbindung der platonischen Entwickelungsgeschichte mit dieser Stufenreihe folgert, dass die letztere die historische Folge der Unsterblichkeitsbeweise sei, wie sie sich allmälig in Platons Geiste entwickelt hätten, so lässt sich dies dem Obigen zufolge aus der Anlage des ganzen Stückes nicht rechtfertigen. Es wäre auch schon an sich auffallend, wenn das Historische dergestalt mit dem Systematischen zusammentreffen sollte. Endlich leidet diese Ansicht an zwei innern Unzuträglichkeiten. Einmal würde nämlich der zweite, vom Kreislaufe des Werdens hergenommene Beweis dann einer Entwicklungsphase angehören, in welcher die Präexistenz noch keinen Platz in Platons System hatte 59). Allein es folgt aus diesem Argument nicht bloss die Unsterblichkeit, sondern auch die Präexistenz so unmittelbar, dass einem Platon selbst in der ersten Kindheit seiner philosophischen Entwicklung kaum diese Consequenz entgangen sein könnte. Noch entscheidender ist der zweite Punkt. Es lässt sich nachweisen, dass die Unsterblichkeit bloss des vernünftigen Seelentheils Platons spätere Ansicht gewesen ist 60). Nur auf ihn kann sich nun

<sup>57)</sup> Dies gegen Hermanns (a. a. O. I, S. 526. f.) Einwürfe wider die schleiermachersche Ansicht über den Phädon.

<sup>58)</sup> a. a. O. 1, S. 528. 59) Hermann a. a. O. 1, S. 529.

<sup>60)</sup> Zeller a. a. O. S. II, S. 271. Anm. 1. - Hermann behauptet

schon der vierte Beweis, ehen weil er auf der Einfachheit der Seele beruht, nicht auf die ganze, aus den drei Theilen zusammengesetzie Seele erstrecken <sup>61</sup>), und so müsste er wenigstens uach dem Phädros, welcher die Ewigkeit des Ganzen lehrt <sup>62</sup>), entstanden sein, während er doch nach Hermann einer demselben voraufgehenden Entwicklungsstufe angehören soll.

Vielmehr legt Platon, auf dem Gipfelpunkte dieser verschiedenen Stufengrade philosophischen Bewusstseins angelangt, an diesen allgemeinen Massstab seine eigene Entwickelung an, die zwar wohl in ihren Grundzügen mit jener idealen Reihe verwandt ist, doch so, dass man eine genaue Uebereinstimmung im Einzelnen nicht erwarten darf. Eine solche einzwängende Systematik ist dem Geiste des Platon fremd, und wenn er den letzten directen Beweis eben so sehr mit der Verklärung des Sokrates durch den nahenden Tod, als mit dem Abschlusse seiuer eigenen Entwicklung in Verbindung setzt, so folgt daraus nur, dass die frühern indirecten Argumente seiner frühern, mehr sokratischen Periode augemessen waren, nicht dass sie nothwendig in derselben alle und gerade in dieser Reihenfolge müssten entstanden sein. So folgt zwar auch in seiner individuellen Entwicklung, wie er sie hier wiedergiebt, der mehr subjectiven (sokratischen) Betrachtung eine Reflexion über die empirisch bereits gegebenen Systeme, dann endlich eine systematische Construction seines eigenen; allein es geht eine unmittelbar objective und sinnliche Betrachtung voraus, welche in der idealen Reihe keinen Platz findet.

So erscheint die Philosophie hier in ihrer idealsten Höhe und zugleich wird sie vom umfassendsten Standpunkte, nach ihrer Stellung im Gesammtleben des subjectiven Geistes betrachtet. Es wird erklärt, wesshalb die Seele nicht immer körperlos, im seligen Anschauen der Idee leben kann, weil sie zwar mit der Idee verwandt, aber doch nichts rein Ideales und weil die Erkenntniss nicht ihre einzige Aufgabe, sondern weil sie zugleich Lebensprincip alles materiellen Daseins ist; doch vermag eine jede, durch ein reines philosophisches Streben von jener letztern Aufgabe — wo nicht für immer, so doch für eine bestimmte Zeit befreit, jene selige Auschauung sich wieder zu erringen.

neuerdings (Göttinger Winterkatalog 1850 - 51.) sogar, dass Platon eine andere Unsterblichkeitslehre gehabt habe. S. dagegen Anm. 62.
61) S. auch Hermann a. eben anges. O. S. 6. f. — Jedenfells gilt

61) S. auch Hermann a. eben angef. O. S. 6. f. — Jedenfalls gilt demnach das Gleiche auch vom Schlussbeweis (S. 11.). Doch ist dies Alles cum grano salis zu verstehen. Denn bei denjenigen Seelen, welche sich nicht vollständig von dem anhastenden Körper befreit haben, muss auch von den niederen Seelentheilen das Gleiche gelten.

62) Wie ich gegen Hermann dies Anm. 44. zum Phädros nachge-

wicsen zu haben glaube.

### Das Gastmahl.

## I. Zusammenstellung der bisherigen Ansichten 1).

Gewiss hat kein anderes Werk Platons eine grössere Verschiedenheit der Auffassungen hervorgerufen als das Symposion. Denn wenn wir zunächst von der Grundidee ausgehen, so sind zwar die übrigen Erklärer bei dem offen hervortretenden Gegenstande dieses Gesprächs, der Liebe, stehen geblieben, dagegen aber hat Ast 2) die Tendenz desselben genauer dahin bestimmt, "die ächte Liebe als die lebendige und unsterbliche Philosophie, deren Zweck wahrhafte Tugendbildung und deren Gegenstand die unvergängliche, überirdische Schönheit ist," den ächten Erotiker aber als den vollendeten Menschen, d. h. den vollendeten Weisen darzustellen, und Schleiermacher 3) sieht geradezu als die eigentliche Aufgabe des Gastmahls so wie des Phädon die Darstellung des Philosophen an, und zwar im Gastmahl hinsichtlich der Mittheilung und Fortzeugung der Idee in Anderen, im Phädon nuch Seiten der eigenen reinen Betrachtung. Dort geht die Seele des Philosophen in die Sterblichkeit ein, um sie mit dem Unsterblichen zu verbinden, hier zieht sie sich als ein Unsterbliches wieder aus dem Sterblichen zurück. Beides erscheint unter dem Bilde des Sokrates, im Symposion im Glanze des Lebens, im Phädon wie er im Tode sich zeigt.

Schon Schleiermacher selbst hat auf diese letztere, praktische Seite beim Symposion dermassen das Hauptgewicht gelegt, duss ihm die Rede des Alkibiades als die Krone des Ganzen erscheint. Noch entschiedener thut dies Ruge<sup>4</sup>), der aber in den sechs Liebesreden ein entsprechendes Gegenbild findet, sie stellen nach ihm den Sokrates in der vollen Schönheit seines Wissens, wie die Lobrede des Alkibiades in der ganzen Schönheit seiner Bestrebungen dar, so dass das Gastmahl ein schönes sittliches und

2) Platons Leben und Schristen S. 309.

<sup>1)</sup> Man vgl. über diesen Abschnitt auch Schwanits Observationes in Platonis Convivium, Eisenach 1842. 4. S. 3 - 6.

<sup>3)</sup> Einleitung zu seiner Uebers. des Sympos. (II, 2.) S. 369 ff. 4) Platonische Aesthetik, Halle 1832. 8. S. 25.

intellectuales Leben zur Anschauung bringt. L. J. Rückert hingegen 5) treibt die letztgeuannte Anschauung Schleiermachers dergestalt auf die Spitze, dass der eigentliche materielle Gehalt nur der Rede des Alkibiades bleibt. Der Zweck des Dialogs ist ihm zufolge, das Idenl des Weisen darzustellen, und zwar nach der praktischen Seite das Ideal des philosophischen Lebens in Sokrates Person, wozu dann in den Liebesreden die Darstellung der ächten philosophischen Methode die nothwendige Ergänzung bildet, und zwar so, dass diese theils als ein positives Vorbild in der sokratischen Rede hervortritt, theils in den voraufgehenden Reden, als Musterbildern nach Form und Inhalt verfehlter sophistischer Rhetorik, durch den Gegensatz klar gemacht wird. Der Eros ist nicht Ziel des Gesprächs, sondern blosses Redethema, nur gewählt wegen seiner Verwandtschaft mit diesem Ziele der Betrachtung 6).

Im Gegensatze hiezu haben die übrigen Erklärer die sokratische Rede als den eigentlichen Mittelpunkt, ja als die Krone des Ganzen?) oder doch sie und die Rede des Alkibiades als zwei gleichberechtigte Factoren angesehen, die sich wie Theorie und Praxis, Idee und Erscheinung zu einander verhalten 8).

Welches nun aber das Verhältniss der übrigen Reden zu der sokratischen als ihrem Mittelpunkte sei, darüber sind die Ansichten noch weiter auseinander gegangen. Bald hat man die fünf ersten Reden als blosse Folien zu der des Sokrates betrachtet, hald im Gegentheile in ihnen eine dialektische Stufenleiter gefunden, welche allmälig zu der sokratischen Rede als ihrem Gipfel emporführt, bald endlich, beides vereinigend, zwar ihren polemischen Zweck nicht überschen, doch aber zugleich die in ihnen liegenden Keime des Wahren, welche dann als Momente einer umfassenderen Totalität in der sokratischen Rede ihre relative Berechtigung finden, und zum Theil sogar die stufenweise Erhebung anerkannt, in welcher sich dieselben von Rede zu Rede fortbewegen.

Zu der ersteren Classe gehören Sauppe 9), der nur dem Aristophanes die Ahnung eines Höheren zugesteht 10), und Stallbaum 11),

5) Hinter seiner Ausg. des Sympos., Leipzig 1829. 8., bes. S. 304. 324. 327. Vgl. die Recens. von C. F. Hermann allgem. Schulzeitung

1830. S. 55.

6) Immerhin also wenigstens kein "zufälliges und wilkurliches" Redethema, wie sich Schwegter "über die Composition des platonischen Symposions", Tübingen 1843. 8. S. 44 ausdrückt." Gegen übnliche karrikirende Darstellungen durch Ast und A. Jahn hat die Rückertsche Ansicht mit Recht Schwanitz a. a. O. S. 12 in Schutz genommen.

7) Am entschiedensten C. F. Hermann Gesch. und System der plat. Phil. I, S. 524.

8) Wie Schwegler a. a. O. S. 5 - 12. Stallbaum Prolegg ad Symp. 2te Ausg. Gotha 1836. S. 20.

9) Hinter der Zürcher Sedezausg. bes. S. 82.

10) A. a. O. S. 81.

11) A. s. O. S. 25. 31 f.

welcher in den fünf ersten Reden den Contrast bezeichnet findet, der zwischen dem Standpunkte der Sophisten, Rhetoren, Dichter hinsichtlich der Erkenntniss des Eros sowohl, als der zu ihr führenden Methode und zwischen dem des Sokrates Statt findet 12). Schwegler endlich 13) räumt zwischen den Reden des Pausanius, Eryximachos und Aristophanes einen innern Fortschritt ein; dadurch aber, dass diese bessern Reden in den Rahmen von zwei ganz inhaltlosen, nur formell als eine Probe von lysianischer Beredsamkeit und ein Beispiel von gorgianischem Prunk bedeutenden eingeschlossen würden, solle angedeutet sein, dass alle jene fünf ersten Reden nur einen Gegensatz gegen die sokratische, den des gemeinen und sophistischen Bewusstseins gegen das philosophische, bilden sollen - "wenngleich Platon selbst wohl nicht gemeint war, in der Rede des Aristophanes oder des Eryximachos ehen so wie etwa in der lysianischen des Phädros oder der gorgianischen des Agathon nur ein Muster davon geben zu wollen, wie eine Rede nicht beschaffen sein müsse".14).

Die zweite Ansicht wird durch Rötscher 15) vertreten, der noch dazu hier eine doppelte Reihe der drei hegelschen Begriffsmomente wiederfindet, die dritte endlich durch Hermann 16) und A. Jahn 17); auch Schleiermacher 18) gieht diesen Reden den Zweck, theils auch die Zerrbilder des ächten Eros darzustellen, theils die aus unphilosophischer Methode hervorgehenden Einseitigkeiten ans Licht zu setzen, deren wahre Keime dann die sokratische

Rede berichtigend und ergänzend wieder aufnimmt.

In allen diesen Fällen würde indessen immer nur ein Verhältniss zur sokratischen Rede bestehen, und so wie diese die Aufgabe hat den Begriff der Liebe theoretisch zu entwickeln, so würden die voraufgehenden lovot ebenfalls rein theoretisch die Anschauungen des gemeinen Bewusstseins über dieselbe enthalten, so dass also beides vereinigt den ersten, theoretischen Theil des Ganzen in zwei Abtheilungen, einer mehr kritischen und einer

16) Gesch. u. Syst. I, S. 522. Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 329 f.

17) Diss. Plat. Bern 1839. 8. S. 132.

18) A. a. O. S. 375.

<sup>12)</sup> Obwohl er beiläufig hinwirft: ipsa materia operis per eas multum lucis accipit S. 32.
13) A. a. O. S. 35 f.

<sup>14)</sup> A. a. O. S. 38. — Diese Construction fällt natürlich, sobald auch den Worten des Phädros und selbst des Agathon eine reale Bedeulung abgewonnen wird. S. u. Man vgl. überhaupt die Recens. dieser Abhandlung von Teuffel Jahns Jahrb. XLI, S. 357-368, hier bes. S. 362, wo jedoch der Recensent die Annahme eines systematischen Zu-sammenhangs Schwegler gegen dessen ausdrückliche Erklärung (S. 31) unterzuschieben scheint.

<sup>15) &</sup>quot;Das platonische Gastmahl dargestellt als ein philosophisches Kunstwerk." Bromberg 1832. 4. Vgl. die Recens. v. C. F. Hermann Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 328 ff.

positiven, bilden würde, wogegen in der Rede des Alkibiades die praktische Verwirklichung des Eros in der Person des Sokrates erscheint 19). Wollte man hingegen mit Teuffel 20) diese Beziehung der Schlussrede zwar zugeben, aber mit der Beschrän-kung, dass in den fünf ersten Reden dieselbe Beziehung, "das Lebendigwerden des Eros in Personen, Charakteren und Anschauungen," zu suchen, dass also die Verwirklichung dieses Ideals in Sokrates weder als die einzige, noch auch als die absolute. sondern lediglich als die höchste zu betrachten sei, so würden die Anfangsreden vielmehr dem praktischen Theile angehören, welcher sich dann um den theoretischen, die sokratische Rede, in

doppelter Abdachung herumlagert.

Auch hinsichtlich der Bedeutung der fünf ersten Reden, sowohl einzeln betrachtet, als in Bezug auf einander, so wie der redenden Persönlichkeiten findet eine grosse Verschiedenheit der Ausichten Statt. So hat man in den letztern bald die Vertreter ganz allgemeiner Standpunkte und Lebensrichtungen, bald die bestimmter Zeitrichtungen und Zeiterscheinungen erblickt und dabei hinter jedem dieser Sprecher irgend einen berühmten Sophisten, Redner oder Philosophen versteckt gefunden, während noch Andere endlich in Wirklichkeit diejenigen Individuen, deren Namen sie an sich tragen, in jenen Reden charakterisirt sehen 21), daneben aber zugeben, dass die Zeitrichtungen und überhaupt die ganze Zeit, welcher sie ihre Bildung verdanken, aus ihren Worten unschaulich hervorleuchten soll, so wie überhaupt jeder Mensch ein Spiegel seiner Zeit ist.

Der ersteren Auffassung huldigt Hommel 22), welcher dem Phädros den mythologischen, dem Pausanias den politischen, dem Eryximachos den wissenschaftlichen, dem Aristophanes den künstlerischen Standpunkt zuschreibt; in diese vier Richtungen gliedert sich das gesammte griechische Leben, welches aber schon die Keime der Auflösung in sich trägt - daher die sophistischen Mo-

20) a. a. O. S. 360 f.

22) Vor seiner Ausg. Leipzig 1834. 8.; vgl. die Recens. von Hermann Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 321 ff.

<sup>19)</sup> Schwegler a. a. O. S. 6 ff. sieht ganz im Allgemeinen den Sokrates hier als die adaquate Verkorperung des Eros, Hermann Gesch. u. Syst. I, S. 524. genauer als praktischen Beleg der höchsten, d. h. der philosophischen Liebe an, so im Grunde auch Rötseher a. a. O. S. 26 f. Stallbaum a. a. O. S. 20 ff. von Baur Sokrates und Christus, Tübinger Zeitschr. f. Theol. 1837, 3. S. 104 ff. vgl. bes. S. 108.

<sup>21)</sup> Wenn Schleiermacher a. a. O. S. 376 f. dagegen einwendet, dass schwerlich alle diese Personen noch zur damaligen Zeit allgemein bekannt waren, so bedarf es auch dessen nicht durchaus: es kam nur darauf an wirkliche Gestalten von Fleisch und Bein zu zeichnen, wie sie angemessen waren für Platons Zwecke - und nicht blosse typische Personificationen, was auch gegen die hommelsche Ansicht spricht - und dazu wählte er nach seiner gewohnten Weise die seiner Zeitgenossen, welche sich als wirklich charakteristisch ihm darboten.

mente in diesen Reden - die sich in der Sophistik - ihr Vertreter Agathon - vollendet, bis Sokrates durch die Philosophie

dem Leben eine neue Basis giebt.

Zu der zweiten Classe gehört Sydenham 25), welcher hinter Phädros den Lysias, hinter Pausanias den Isokrates, hinter Eryximachos den Perikles, feruer Rückert 24), welcher hinter Phädros den Lysias oder Tisias, hinter Pausanias den Protagoras oder Xenophon, hinter Eryximachos den Hippias, hinter Aristophanes den Prodikos, hinter Agathon den Gorgias entdeckt hat. Vorsichtiger Schleiermacher 25), welcher an "Reduer und Schriftsteller" denkt, die nach einer nicht philosophischen, besonders nach "einer sophistischen Theorie arbeiteten", zumal "die spätere Schule des Isokrates und Gorgias".

Die dritte Ansicht endlich ist am entschiedensten von Schwegler <sup>26</sup>) geltend gemacht. Auch Teuffel <sup>27</sup>) erklärt von seinem Standpunkte aus diese Reden für "Selbstcharakteristiken, mit

allgemeinen typischen Elementen durchwoben."

Die Austassung des gegenseitigen Verhältnisses und somit der Zahl und Reihenfolge dieser Reden aber hängt von den bisher entwickelten Gegensätzen ab. Wer dieselben zum theoretischen Theile rechnet und ihnen dabei jeden positiven Werth für die Lösung des Problems abspricht <sup>28</sup>), wer ihnen gar jede materielle Geltung raubt <sup>29</sup>), dem wird ihre Zahl und Folge nur eine völlig zufällige und willkürliche sein können, wer sie rein dem praktischen Theile zuweist, wird wenigstens durch den Thatbestand gehindert werden, eine organische Stufenleiter in ihnen zu finden <sup>30</sup>).

# II. Andeutungen Platons über das Verhältniss der fünf ersten Reden zu einander.

Hätten nun diejenigen Recht, welche ein inneres, systematisches Verhältniss zwischen den fünf ersten Reden ableugnen und

- 23) Bei Wolf vor dessen (2.) Ausg. Leipzig 1828, 8. S. XLIV.
- 24) A. a. O. S. 259 284.
- 25) Am zuletzt angef. O. 26) A. a. O. S. 39-41.
- 27) A. a. O. S. 360.
- 28) Was freilich Schwegler bei dessen eigenthümlicher Construction nicht trifft.
  - 29) Wie Rückert s. o.
- 30) Teuffel a. a. O. S. 362 erklärt die Annahme eines systematischen Zusammenhangs zwischen den einzelnen Reden nur für "eine längst gesottene Brühe aus der speculativen Küche". Und doch bemerkt er (S. 360), dass sich alle diese Redner in die von Diotima gegebene Stuffenleiter der Erotik einreihent. Und doch sieht auch er in der Rede des Eryximachos eine Erweiterung von der des Pausanias, die daher der letztern unmittelbar folgen müsse! (S. 362).

somit die Zahl und Reihenfolge - mithin auch mehr oder weniger den fohalt - derselben für etwas Gleichgültiges erklären. so würde freilich das platonische Gastmahl das Haupterforderniss eines Kunstwerkes, die abgeschlossene Gliederung der einzelnen Theile, entbehren. Es fragt sich nur, ob nicht Platon selbst dis recte Andeutungen vom Gegentheile gieht. Und da hat schon die Einkleidung des Gesprächs, nach welcher es als Erzählung aus zweiter Hand erscheint, gewiss keine andere Bedeutung, als die, das ausführliche Detail, wie es bei solchen Tischreden vorkommen musste, übergehen zu konnen und so das Zufällige auf das Wesentliche zurückzuführen 51). Eben hierauf fussen auch die directen Erklärungen, dass nur der ungefähre Inhalf (p. 173. E. 180. C.), nur das Behaltenswerthe (p. 178. A.) der einzelnen Reden mitgetheilt werden solle, und dass demzufolge sogar ganze Reden übergangen werden (p. 178. A. 180. C.). Dazu kommt ferner, dass durch den Schlucken des Aristophanes 32) die Reihenfolge der Redner nach ihren Sitzen unterbrochen wird, um die Rede des Eryximachos auf die des Pausanias, deren Erweiterung sie ist 33), folgen zu lassen 34), so dass sich also für diese beiden letztgenannten wenigstens ein innerer Zusammenhang ergiebt. Dazu kommt endlich , dass jeder der Sprecher mit Andeutungen beginnt, worin er die Mängel des Vorredners finde und zu verbessern gedenke, und es ist nur die Frage, ob sich aus dem sonstigen Inhalte der Reden ein aufsteigendes Verhältniss nachweisen lässt, welches mit diesen Andeutungen übereinstimmt. Daher ist zunächst einer genauern Analyse zu unterwerfen :

## III. Der Inhalt der fünf ersten Reden.

Phadros preist zuerst den Eros an sich (avros) als einen peyas Beos, dies jedoch "mit Beschränkung auf die einzige, aber für das griechische Bewasstsein besonders wichtige Seite, Eros

eine ungezwungene Weise dramatisch zu beleben. Vgl. Teuffel am zuletzt angef. O.

<sup>31)</sup> Hermann Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 322, im Grunde auch Hommel a. a. O. S. XX. XXI., der übrigens wohl nicht mit Unrecht hierin eine Andeutung findet, dass, wenn auch die äussere Einkleidung geschichtlich (man vgl. über diesen Punkt Hermann Gesch. und Syst. I, 523 und 681. N. 593.), so doch die einzelnen Reden im Ganzen fingirt seien.

<sup>32)</sup> Teuffel a. a. O. S. 362 verwirst mit Recht jede allegorische Deutung dieses Schluckens: er stammt vom Gelage des vorigen Tages. Höchstens mag bezweckt sein, "den Eryximachos schon im voraus in seiner allzeit fertigen medicinischen Wichtigthuerei zu charakterisiren," Hermann Gesch. u. Syst. 1, 680. n. 580. Zeitschr. s. Alterth. 1836. S. 326. 33) Nach Teuffels eigenem Zugeständniss a. a. O. S. 362.

<sup>34)</sup> Warum aber Platon nicht gleich die Sitze der Gäste hiernach geregelt? Weil dies nur eine mechanische Ordnung gewesen wäre, während der Schlucken des Aristophanes Gelegenheit giebt, die Scenerie auf

sei der älteste Gott, vom Anfang der Dinge her und ungezeugt" <sup>55</sup>) p. 178. A. B., dann zweitens seine δύναμις (μεγίστων άγαθων ήμεν αίτιος), welche zumächst ganz allgemein in seiner versittlichenden, zu aller Tugend begeisternden Kraft, wie sie hervorgeht aus dem gegenseitigen Bestreben der Liebenden, sich vor einander nur von der edelsten Seite zu zeigen, gefunden wird, p. 178. C. — 179. A.; sodann aber wird durch Hervorhebung seiner Wirksamkeit für das Gemeinwesen der Gedanke angeknüpft, dass er insbesondere gegenseitige Aufopferung und somit Tapferkeit und Todesfreudigkeit einflüsst <sup>36</sup>); mythologische Beispiele dienen zur Bekräftigung; p. 179. A. — 180. B. Dahei wird die Aufopferung für den Liebhaber höher gestellt, weil dieser der göttlichere, Sitz des Gottes (ἔνθεος) sei.

Pausanias bemerkt gegen seinen Vorredner, dass es nicht bloss einen Eros gehe, sondern zwei einander entgegengesetzte, und dass man daher erst beide unterscheiden und darnach bestimmen müsse, welchen man loben wolle (p. 180. C.). begründet er zunächst wieder mythologisch: es gebe eine doppelte Aphrodite, οὐρανία und πάνδημος, zu der daher auch nothwendig ein verschiedener Eros gehöre (p. 180. D. E.) - der Sinn dieses Satzes erklärt sich aus dem Mythos der Diotima 37): Aphrodite ist die Göttin des Liebreizes, mit anderen Worten also der Gegenstand, das Correlat der Liebe, die Schönheit - 38) dann aber führt er die Scheidung auf einen allgemeinern Gesichtspunkt, auf den Satz zurück, dass zwar keine Handlung an sich gut oder verwerflich sei, dass man aber nach der Art der Ausführung auch eine zwiefache Liebe unterscheiden müsse (p. 181. A.). Die himmlische (geistige) Liebe ist nun in allen Punkten der stricte Gegensatz der gemeinen (sinnlichen), sie ist dauernd, weil die Seelenschönheit ihr Gegenstand ist, und eben desshalb auf das Männliche als das Vernünftigere gerichtet und nicht auf Knaben, sondern auf Jünglinge in der ersten Blüthe, p. 181. B. - E., vgl. p. 183. E. Die bestehende Sitte, richtig erklärt, bestätigt diese

<sup>35)</sup> Teuffel a. a. O. S. 363, welcher übrigens als Hauptgedanken "die begeisternde, Todesfreudigkeit einflössende und (sic!) die versittlichende

Kraft des Eros" angiebt.

<sup>36)</sup> Dass die Rede, wie Stallbaum a. a. O. S. 25. 27. 31. will, und namentlich der so angeknüpfte specielle Theil deshalb keinen ausschliesslich politischen Charakter habe, erhellt aus der Natur der mythologischen Beispiele. Eben so wenig hätte Stallbaum im Gegensatz dazu dem Pausanias einen moralischen Standpunkt — die politischen Beziehungen mangeln auch bei Pausanias nicht, vgl. p. 182. C. D. 185. B. zu Ende — noch Schwegler a. a. O. S. 28. 35. demselben einen ethisch-politischen beilegen sollen: beide Reden sind ethisch-politisch (vgl. Teuffel a. a. O. 364), aber von verschiedenen Gesichtspunkten. Mit solchen Bezeichnungen ist überhaupt wenig gesagt.

<sup>37)</sup> Vgl. bes. p. 203. C. δεδ δή και της 'Αφιοδίτης ακόλουθος και Θεράπων γίγοτεν ο Έρως.

<sup>38)</sup> Ungenau Stallbaum zu p. 180. D. muliebris generandi vis.

Ansicht, p. 182. A. - 184. A., die Sitte Athens will nur, dass der Geliebte sich dem Liebhaber nicht hingebe um sinnlicher Zwecke, sondern einzig um der Förderung willen in Weisheit und Tugend, und dass er ihn zuvor von dieser Seite prüfe, p. 184. A: - 185. B. Aber auch der Liebhaber wird so auf seine Tugend Sorgfalt verwenden, um den Geliebten zu gewinnen p. 185. C., und die Wirkung des Eros ist also, wie bei Phadros, Förderung in der Tugend.

Also der Tugend wegen soll man sich der Wollust des Liebenden opfern! Welche raffinirte Frivolität! 39) Und doch hei dem Letzteren eine reine Hingabe an die Seelenschönheit! Welcher Widerspruch! Und doch ergiebt er sich nothwendig aus der "sittlichen Relativitätstheorie" 40), welche an die Spitze gestellt ist: kommt es doch so auch bei der sinnlichen Lust nur auf die Art ihrer Ausführung an! vgl. p. 182. A. u. bes. 183. D. Man sieht, eine reine Scheidung beider Eros ist auf diesem Standpunkte unmöglich, und es bleibt schliesslich nur ein quantitativer Unterschied übrig 41); sagt doch Pausanias vom gemeinen Eros selbst ausdrücklich, dass er sich mehr auf den Leib als die Seele erstrecke (p. 181. B. und 183. E.). Da kann denn auch dieser nicht absolut verwerflich sein, und wenn er ihn auch mehrfach dafür erklärt und p. 181. A. nur den himmlischen für des Lobes würdig hält, so sagt er doch unmittelbar vorher (p. 180. E.), preisen müsse man freilich alle götter 42), und der Amor vulgivagus ist nicht aus ihrer Zahl gestrichen. So bildet die ganze Rede trotz ihrer glatten Fortbewegung eine Kette von Relativitäten und ungelösten Widersprüchen.

Es folgt der Arzt Eryximachos. Derselbe ist nun wohl mit dem Ausgangspunkte seines Vorgängers, der Annahme eines zwiefachen Eros einverstanden, nicht aber mit der weitern Durchfülrung dieses Gedankens; er will seinerseits den Eros in dieser zwiefachen Gestalt als im ganzen Gebiete des Daseins waltend darstellen, p. 186. A. Es ist ihm zufolge der Selbsterhaltungstrieb

sie nicht bloss der erlaubten Geschlechtsliebe nachgehen, sondern auch oft ihrer Carricatur, der sinnlichen Knabenliebe, fröhnen. 42) Dieser Widerspruch ist indessen beinahe zu stark, und es kann gerathener erscheinen, diese Worte επαιτείν μέν ούν θεί πάντας θεούς mit

Orelli z. Isocr. de antidos. p. 326. zu streichen, namentlich da auch das rue im Folgenden nicht zu ihnen passt, s. Bast kritischer Versuch über den Text des plat. Gastm. S. 23 ff.

<sup>39)</sup> Vgl. Hommel a. a. O. S. XXIX f. Hermann vor dem Marburget Winterkatalog 1834-35. p. IX. Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 325. 335. 40) Schwegler a. a. O. S. 23.

<sup>41)</sup> Wie Schwegler a. a. O. S. 38. richtig erkannt hat, gegen welchen Teuffel a. a. O. S. 364. nicht hätte geltend machen sollen, dass auch Sokrates p. 210. B. C. bloss comparativisch spricht, denn an dieser Stelle ist die Rede von den Männern, in deren Geist die sinnliche Begierde das Vorwiegende ist (s. u.), und von solchen ist wohl zu erwarten, dass

des Organismus (5): jede concrete Existenz trägt eine Mischung der entgegengesetztesten Bestandtheile in sich, auf deren Harmonie ihr eigenes Bestehen beruht (p. 186. D. 187. A - C.); wesshalb sie den Trieb in sich hat, alles, was sie zu deren Erhaltung bedarf, d. i. alles dem Organismus Angehörige - in sich aufzunehmen, alles Fremdartige und Störende hingegen auszuschliessen und auszusondern (p. 186. C.). Dieser ächte, sittige (xόσμιος) Eros wohnt aber nur dem gesunden Organismus oder doch den gesunden Theilen desselben ein, wogegen die Liebesregungen der kranken Theile nach Aneignung und Ausleerung das Werk des falschen Eros sind (p. 186. B. C.). Solche Liebesregungen werden aber an den Gegenständen verschiedener Künste nachgewiesen, bis in der Musik der Redner vom physischen Gebiete aufs ethische zurückkehrt 44): es giebt eine doppelte Art von Musik, eine solche, welche einen sittlichen Einfluss ausübt, und eine solche, die bloss den sinnlichen Kitzel befriedigt; die letztere wird mit der Kochkunst verglichen und ist mit grosser Vorsicht anzuwenden, "damit man die Lust von ihr einärnte ohne Ungebundenheit" p. 187. D. E.). Noch mehr tritt ein solcher zwiefacher Eros in den Seelen der Menschen selbst hervor in der Wahrsagekunst, welche sich der Liebesregungen des Menschen zu den Göttern anzunehmen hat (p. 188. B. ff.), und so ist der sittige Eros der Stifter jeder Glückseligkeit, indem er uns nicht bloss unter einander befreundet, sondern auch mit den Göttern (p. 188. D.).

Aristophanes, der nun das Wort ergreift, heginnt im Unterschiede gegen die voraufgehenden Sprecher nicht mit einer Polemik gegen den nächsten seiner Vorgänger — freilich geht eine leichte Plänkelei gegen den Bryximachos seiner Rede vorauf, p. 189. A. f. — sondern mit der zugleich gegen Pausanias und Eryximachos gerichteten, freilich sehr allgemeinen Bemerkung, dass er anders als sie den Eros auffassen werde, p. 189. C. Was aber den eigentlichen Kern seiner Darstellung betrifft, so ist zu erwägen, dass durch die mythische Form "die Momente des Begriffs in eine zeitliche Succession auseinander fallen," dass das zeitlose Ansichsein als zeitliches Vorhersein erscheinen muss: so ist durch die ursprünglichen Doppelmenschen nur "die Idee der Gattung selbst" bezeichnet, in welcher sowohl die Geschlechtsdifferenz als die Vereinzelung der Individuen aufgehoben ist 45.

44) Schweglers Bezeichnung dieser Auffassung des Eros als einer naturphilosophischen (a. a. O. S. 28. 35. vgl. S. 24.) ist daher ungenau, vgl. Teuffel a. a. O. S. 364 f.

<sup>43)</sup> Nicht die Leben gebende Krast, wie Rötscher a. a. O. S. 9. will, sondern nur die Leben erhaltende und nur insosern die allgemeine Lebendigkeit.

<sup>45)</sup> Schwegler a. a. O. S. 26, der aber mit Unrecht bloss von der Geschlechtsdifferenz spricht und in der ganzen Darstellung nur den physiologischen Begriff des Geschlechtsverhältnisses erblicht, wesshalb er den

Die grössere Vollkommenheit und Götterähnlichkeit dieser Menschen wird sowohl durch ihre runde Gestalt und durch ihre Kreisbewegung (p. 189. E. ff., bes. p. 190. B.), als durch ihre Götterstärke und ihren Titanentrotz (p. 190. B.) bezeichnet, eben desshalb aber auch ihre Zerspaltung; d. h. die menschliche Unvollkommenheit, als eine Nothwendigkeit gesetzt. Die einzelnen Züge, wie bei dieser Procedur zu Werke gegangen wird, (p. 190. C. -191. A.) sind übrigens zwar sinnreich genug im Zusammenhange des Mythos, haben aber schwerlich für sich dogmatische Bedeutung.

So entsteht denn ein zweiter Zustand der Unthätigkeit und des Mangels, des eitlen Zurücksehnens nach dem verlornen Urzustande - das Moment des blossen Gegensatzes - p. 191. A. B. 46). Ein solches schwächliches Sehnen stürzt den Menschen vollständig ins Verderben; aber es muss ihm hingegen bei einem thätigen Streben auch die Möglichkeit der Vervollkommnung gegeben sein.

Dies drückt der Mythos durch die Verlegung der Geschlechtsglieder nach vorne und die Entstehung der sinnlichen Vermischung aus, welche wenigstens eine momentane Wiedervereinigung bewirkt, und der Trieb nach ihr ist daher die Erscheinungsform des Eros. Sein eigentlicher Gegenstand ist aber nicht etwa die Zeugung 47), da ja die Unvollkommenheit des Menschen als Individuum nicht bloss in den Geschlechtsunterschied gesetzt ist 48), wesshalb denn jene leibliche Vermischung auch auf Päderastie und lesbische Liebe ausgedehnt wird 49); die Zeugung ist ein bloss accessorisches Moment (p. 191. C. - 192. B.). Eben so steht

auch mit der weiteren Durchführung des Aristophanes nicht ins Reine kommen kann (a. a. O. S. 27. Anm. 1.). Warum müssten es überdem dann immer zwei bestimmte, für einander prädefinirte Individuen sein (s. p. 193. B.) und nicht jeder Mann und jede Frau? Schwegler selbst giebt (S. 28) als das Verknüpfende das Bewusstsein geistiger Zusammengehörigkeit an. Vgl. Teuffel a. a. O. S. 366 und s unten.
46) Die hier (p. 191 B. zu Ende) erwähnte frühere Zeugung in die

Erde ist gewiss mit Unrecht von Rötscher a. a. O. S. 14. nur diesem zweiten Stadium und nicht auch dem ersten zugeschrieben und als das Unvollkommnere betrachtet: die erdgebornen Menschen stehen nicht bloss den Griechen überhaupt, sondern auch dem Platon, wo er mythisch über sie spricht, z. B. Polit. 271. A. 272. A., höher als die natürlich gezeugten.

47) Keineswegs sieht also Aristophanes in der Zeugung die Aufhebung der Geschlechtsdifferenz und die Hervorbringung einer wirklich lebendigen Einheit, wie ihm Rötscher a. a. O. unterschiebt. - Hier vielmehr ist der eigentliche Gegensatz gegen die sokratische Darstellung.

48) Darnach ist auch die sonst vortreffliche Bemerkung von Schwarz

(bei Stallbaum zu p. 189. E.) zu modificiren.
49) Vgl. p. 191. C., wo in πλησμονή συνουσίας das Wort ουνουσία nach dem ganzen Zusammenhange mit der Versetzung der Geschlechtsglieder offenbar im obscönen Sinne gebraucht ist, und das über die Phi-lerastie Gesagte p. 192. A. f. (vgl. Stallbaum zu p. 192. B.).

es mit der Gemeinschaft des sinnlichen Liebesgenusses, p. 192. C. 50). Die Liebe ist vielmehr das Streben nach der Wiedervereinigung mit seiner andern Hälfte, nach dem ursprünglichen Gauzen und seiner Vollkommenheit.

Indessen muss auch diese Gestaltung noch einer höheren weichen: die vollständige Aufhebung des Gegensatzes von Subject und Object in der Liebe, d. b. die Herstellung der ursprünglichen Einheit durch sie, die sudarporia, bleiht ein Ideal 51), dessen Erreichung nur durch die ενσέβεια, die Versöhnung und Erfüllung des endlichen Geistes mit dem unsterblichen 52), möglich ist: nur so werden uns dereinst die Götter den finden lassen, welcher wirklich unsere andere Hälfte ist, auf dass wir das ganze Leben hindurch mit ihm durch den Eros gegenseitig verbunden sind 53) (p. 193.). ..

Um die Auffassung des Aristophanes richtig zu würdigen, beachte man übrigens, dass nur darum die leibliche Vermischung als die zeitweise Vereinigung der getrennten Hälften erscheint, weil der Mythos sie als ursprünglich dem Leibe nach zusammengewachsen dargestellt hatte. Wie nun das Letztere Niemand buchstäblich nehmen wird, so muss auch das Wiedervereinigungsbestreben vornämlich als ein geistiges gefasst werden. Spricht also Aristophanes auch gerade kein Verdammungsurtheil über die sinnliche Knabenliebe aus, so nimmt er sie doch auch mit jenen Acusserungen keineswegs ernsthaft in Schutz, was ihn wesentlich vom Pausanias unterscheidet. Gewiss kommt es auch keinem mehr als dem Komiker zu, das Sittliche unter dem Bilde des Allersinnlichsten darzustellen.

Agathon endlich beginnt mit der polemisch gegen alle seine Vorredner gerichteten Bemerkung, dass "zuerst der Begriff eines Gegenstandes festgestellt sein möchte, ehe von seinen Wirkungen die Rede sein könne" (p. 194. E. f.). Ausser dieser richtigen Bemerkung und der auf dieselbe begründeten , streng durchgeführten Disposition muss man aber seiner Rede insofern allen positiven Gehalt absprechen, als die Bestimmungen derselben von jeder leitenden Grundidee entblösst sind, und der Redner sie bald nur durch die gröbsten Trugschlüsse erreicht (bes. p. 196. B. C.), bald die mythologischen Erzählungen einfach wie sie sind zu 

52) Vgl. Schnitzer in den Verhandlungen der ersten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, Nürnberg 1838. 4. S. 25.

Google Google

<sup>50)</sup> Ueber Beides vgl. Teuffel a. a. O. S. 366.
51) Vgl. was hierüber Teuffel gegen Schwegler bemerkt, a. a. O. S. 366, wo nur die Bezeichnung der Liebe als einer "Vorschule" zur Aufhebung dieses Gegensatzes schief ist.

<sup>53)</sup> Also vier Momente und nicht drei, wie Rötscher a. a. O. S. 14 f. angieht, und am wenigsten die drei hegelschen, da das letzte Stadium keineswegs als vollendeter denn das erste, sondern als die blosse Rückkehr zu diesem bezeichnet wird, s. p. 192. D. E. and soc and tow

Schlüssen auf das Sittliche benutzt (p. 196. D.), bald sie wieder nach seinen Zwecken umbildet (p. 195. B. C. 197. B.), hald sich bei einer blossen Berufung auf das allgemeine Urtheil befriedigt (p. 196. A.), bald den Eros als die mythologische Figur, den Gott und Erreger der Liebe fasst, bald als die von ihm erregte Liebeslust (p. 196. C.), bald die Liebe im weitesten Sinne nimmt und daher auch auf alle möglichen besondern Fälle anwendet (p. 197. A. B.), bald wieder in ihrer specifischen Bedeutung 54). Doch beachte man dabei wohl, dass sich unter seinen Bestimmungen die meisten der voraufgehenden Redner wiederfinden. So lag der Satz, dass das Achnliche dem Achnlichen befreundet sei (p. 195. B. auch p. 196. A. B.), schon bei Pausanias stillschweigend zu Grunde 55); eben so erschien die Liebe als das Band jeder sittlichen Gemeinschaft (p. 195. C. p. 197. B. C. und D.) mit verschiedenen Modificationen schon bei Phadros, Pausanias, am Schlusse der Rede des Eryximachos, endlich bei Aristophanes (s. u.); auch dass sie mit dem Angehörigen sättige und des Fremdartigen entledige (p. 197. D.), erinnert an die beiden Letzteren; wie sie endlich bei Phädros als Urheberin jeder Tugend gepriesen war, so geht hier jede Kunst von ihr aus (p. 196. E. ff.). Ja, was noch mehr ist, die beiden Kernpunkte der sokratischen Rede, die Zeugungs - und Schöpferkraft der Liebe (p. 196. E. 197. A.) und die Bezeichnung des Schönen als ihres einzigen Gegenstandes (p. 197. B.) werden hier - freilich in ganz inadaquater Auffassung und Stellung - schon vorweggenommen.

#### IV. Ueber den Gedankenfortschritt der fünf ersten Reden unter einander.

Mit Recht sagt Rötscher 56), die Rede des Phädros enthalte nur eine abstracte und dürftige, nicht zu weiterm Gedankenreichthum entfaltete Bestimmung: Knaben- und Geschlechts-, geistige und sinnliche, wahre und falsche Liebe, Alles erscheint bei ihm noch in ungeschiedener Mischung, und der einzige Unterschied, den er macht, der des Liebenden und Geliebten, des Subjects und Objects, wird später von Aristophanes gerade als ein aufzuhebender bezeichnet, so wie auch Sokrates selbst gegen diese seine Höherstellung des Liebenden direct zu polemisiren scheint 57); ganz allgemein wird der Liebe das Streben nach dem Guten als ihre Wirkung, aber auch nur als Wirkung, nicht etwa als Grund 58)

<sup>54)</sup> Vgl. F. A. Wolf zu p. 196. D. E.

<sup>55)</sup> S. p. 181. B. C. p. 183. D. vgl. mit p. 184. B. ff. Vgl. Schleier-macher a. a. O. S. 378.

<sup>56)</sup> A. a. O. S. 5. 57) p. 204. C. s. u.

<sup>58)</sup> Wie Schleiermacher meint am zuletzt anges. O.

oder Wesen 59) oder auch nur als Zweck zugeschrieben, denn an eine Begriffs - oder Wesensbestimmung denkt Phadros nicht, "er will eine Lobrede halten und fasst daher seine Aufgabe gerade so wie sie gestellt ist, wornach sie eine bestimmte Anschauung vom Bros schon voraussetzt",60). in Die Rede ermangelt daher auch der tiefern Begründung, indem sie ihren Beweis nur durch mythologische Citate und durch gelehrte Auctoritäten zu führen vermag. Gegen eben jene Anschauung ist nun der Angriff des folgenden Redners Pausanias gerichtet 61), sofero in ihr weder die Artunterschiede herausgetreten, noch demzufolge das Gebiet des Eros durch Ausscheidung des Ungehörigen abgegrenzt ist, und diesem Mangel sucht er daher abzuhelfen, wobei freilich auch er keine Begriffsbestimmung zu gewinnen trachtet, sondern rein praktisch und äusserlich bei der Anwendung und Ausübung, dem Gegenstand und Zweck des Eros stehen bleiht. Dagegen halt sich seine Betrachtungsweise, zwar ausgehend von dem mythologischen Boden des Vorredners 62), doch im weiteren Verlauf streng an die Wirklichkeit der gegebenen Volkssitte, welche sie nur durch jenen an die Spitze gestellten casuistischen Grundsatz auf eine leitende Maxime zurückführt, wie sie bewusst oder unbewusst dem gemeinen hellenischen Bewusstsein wirklich zu Grunde lag 63). Dagegen möchten wir ihm nicht mit Hermann 64) die Scheidung des Eros in zwei verschiedene Wesen als den schärfsten Contrast gegen die durchschlagende Begriffseinheit der sokratischen Rede verwerfen. Vielmehr liegt gerade hierin ein wahrer Keim: die ächt platonische Trennung eines wahren und falschen Eros, von welchen sich dieser zu jenem nur wie ein wesenloses Trugbild verhalt, wird auf diese Weise angebahnt, wie sich dies bald noch deutlicher zeigen wird. Freilich wird sie aber auch nur angebahnt, denn wie überhaupt die haltlose Relativität seines Standpunktes und sein vollständiger Empfrismus den Pausanias das Verwerfliche billigen, das Billige verwerfen lässt, so ist sein geistiger, keineswegs rein gefasster Eros nicht der wahre, und nicht jede sinnliche Liebe, nämlich nicht die Geschlechtsliebe, wird in der sokratischen Rede für verwerflich er-Immerhin sind wir dem Wesen der Liebe näher gebracht, nicht mehr eine bloss äusserliche Wirkung, sondern schon Motive und Zweck derselben treten hervor und zwar bei dem Liebenden sogar ein mit dem Wesen in innerer Verbindung stehender, ein

<sup>59)</sup> Wie Rötscher will am zuletzt angef. O.

<sup>60)</sup> Teuffel a. a. O. S. 363. 61) Rötscher a. a. O. S. 6 f.

<sup>62)</sup> Rötscher a. a. O. S. 7.

<sup>63)</sup> Schwegler a. a. O. S. 23. Teuffel a. a. O. S. 364, der hier in seiner Polemik gegen Schwegler nichts Anderes vorbringt, als was schon in dessen eigenen Worten (a. a. O.) liegt. Aehnlich Stallbaum a. a. O. S. 26 f.

<sup>64)</sup> Gesch. u. Syst. I, S. 321. N. 283.

immanenter Zweck: bei ihm wirkt die Begeisterung, sein Zweck ist die Befriedigung des Triebes selbst, die Hingabe an die Seelenschönheit des Geliebten 65), freilich nicht ohne eine frivole sinnliche Beimischung. Aber darin zeigt sich eben die Aeusserlichkeit dieses Standpunktes, dass auch hier, nur in anderer Weise. Subject und Object streng auseinander gehalten werden, dass der Zweck des Geliebten ein ganz heterogener, die blosse "Reflexion des Nutzens" ist, so dass das erotische Verhältniss zu keinem wahren, gegenseitigen, zu keiner lebendigen inneren Einheit gedeihen kann 66).

Liegt nun nicht in der Polemik des Eryzimachos zwar die Richtigkeit der Unterscheidung eines doppelten Eros, aber zugleich die Mangelhaftigkeit derselben bei Pausanias ausgesprochen? Und führt er nicht überhaupt gerade dadurch die Bestimmungen des Letzteren, dass er sie, wie er selbst sagt, verallgemeinert und auf das physische Leben heranzieht, dergestalt auf ihre Wahrheit zurück , dass uns überdies ganz neue Gesichtspunkte aufgehen? Hier gewinnen wir zuerst eine wirkliche Begriffsbestimmung des Bros, hier erscheint er zuerst bestimmt als Trieb, als Bedürftigkeit, und indem das Entgegengesetzte sich gegenseitig befreundet sein soll, fällt hier die Trennung von Subject und Object, und der Gegensatz wird der Liebe immanent 67). Und dazu überträgt Eryximachos diesen Begriff selber schon auf das ethische Gebiet: der sittige Eros in der Musik, derjenige Eros, welcher den Menschen zu den Göttern zieht, zeigen sie uns nicht, dass auch der Harmonie des geistigen Lebens, d. h. der Versittlichung und Tugend Urheber Eros, dass also die Liebe auf das Gute gerichtet ist, was ja auch den allgemeinern Liebesbegriff hernach bei Sokrates ausmacht? Wird nicht ferner auch die Duplicität des Eros durch die uns schon vom Dialog Gorgias her bekannte Analogie des gesunden und kranken Körpers, der Heilkunst und Kochkunst 68), ja durch jene bei der Musik (s. o.) hervortretende Richtung des gesunden Eros auf das Gute, des krankhaften auf die blosse sinnliche Lust der Vollendung näher geführt? Und wenn die Bestimmung, dass der letztere nur zulässig sei, sofern er nicht die Harmonie der Seele stört (p. 187. E.), noch nicht genügt, vielmehr ein absolutes Verdammungsurtheil über ihn zu fällen ist, so ist doch dieser Punkt jetzt so weit geführt, dass keiner der folgenden Redner mehr diesen Gegenstand zu berühren braucht,

68) Vgl. Schleiermacher a. a. O. S. 375.

<sup>65)</sup> Unrichtig Stallbaum a. a. O. S. 26. pueros amandos esse . . . . ita . . . ut animi mentisque cultus et eruditio spectetur; dies ist vielmehr nur vom Geliebten gesagt, p. 184. B. C.

<sup>66)</sup> Vgl. Schwegler a. a. O. S. 28. 67) Rötscher a. a. O. S. 9, gegen dessen sonstige hiemit zusammenhängende Bestimmungen ich übrigens vollkommen mit Hermann Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 328. übereinstimme.

dass Platon es vielmehr seinen Lesern überlassen kann, aus dem weiteren Verlaufe des Gespräches zu schliessen, dass sich beide wie Wesen und Trugbild zu einander verhalten, dass Diotima nur das Wahrhafte in den Kreis ihrer Betrachtung zu ziehen braucht

und alles Andere stillschweigend ausschliesst 69).

Dass Eryximachos übrigens nicht zu jener absoluten Verdammung kommt 70), liegt in dem Mangel seines Standpunktes. Sein Begriff ist ein ganz abstract allgemeiner Gattungsbegriff; zu der specifischen Bedeutung der eigentlich sogenannten Liebe und ihrem empirischen Ausgangspunkt, der Richtung aufs Individuum fehlt jede Brücke. Den Eros aufs personliche Gebiet zurückzuführen, ist Aristophanes Aufgabe, und mit Recht findet Hermann 71) zu diesem Verhältnisse beider Reden in jener Stelle des sokratischen Vortrags den Schlüssel, wo die Liebe κατ' έξοχήν als ein besonderes είδος aus der allgemeinen ἐπιθυμία τοῦ ἀγαθοῦ gesondert wird (p. 205 f.), und gerade darin, dass sich bei Aristophanes zuerst ein wirklicher Begriff des Eros im engeren Sinne findet, mag der Grund zu der allgemeineren Polemik gegen seine Vorgänger liegen.

Bei ihr wie bei Eryximachos ist die Liebe Trieb und Bedürftigkeit und also Selbstzweck, aber während jener bei den Elementen innerhalb eines Einzelwesens stehen bleibt, macht er hingegen das menschliche Individuum selbst zum Moment eines vollendetern Organismus, nämlich der Gattung. Die Unangemessenheit des Individuums gegen sie ist aber eine doppelte, theils besonders durch die Geschlechtsdifferenz in körperlicher Beziehung, theils durch die Vertheilung der verschiedenen geistigen Gaben unter die einzelnen: in letzterer Beziehung würde die Liebe deren Ausgleichung und Vereinigung in einer sittlichen Gemeinschaft sein; doch dieser Gedanke klingt nur wie eine Ahnung durch, weil die strenge Scheidung des Sinnlichen und Sittlichen fehlt 72) und eben desshalb die mythische Form Nothwendigkeit ist 75). Er

70) Auch hier ähnliche Widersprüche wie bei Pausanias, vgl. p. 187. E. mit p. 186. C.

71) Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 329, vgl. auch Stallbaum a. a. O.

S. 27 und Schwegler a. a. O. S. 38.

73) Wenn Hermann Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 329 gegen Rötscher bemerkt, oft habe Platon gerade seine tiefsinnigsten Wahrheiten in mythi-

<sup>69)</sup> Wie z. B. die sinnliche Knabenliebe, über die indessen noch durch die Rede des Alkibiades indirect abgeurtheilt wird.

<sup>72)</sup> Schon desshalb ist die Vermuthung von Ast Platons Leben und Schriften S. 312 zu verwersen, welche dem Aristophanes eine Persisage der vorausgehenden sinnlichen Erotiker zuschiebt, vgl. auch Teussel a. a. O. S. 366, sowie die ähnliche von Schnitzer a. a. O. S. 24, welcher ihn die Ansichten derselben "komödiren und auflösen", "den Begriff der Liebe von der komischen Seite darstellen" lässt. Auch Schleiermacher a. a. Q. S. 378, findet nicht Aristophanes eigene Ansicht ausgesprochen, sondern die Komödirung der Liebe als sinnlicher Angehörigkeit. Vgl. gegen ihn und Ast auch die Bemerkungen von Rückert a. a. O. S. 275 f.

fixirt vielmehr die rein individuellen Liebesverhältnisse - eine Einseitigkeit, welche der des Eryximachos gerade entgegengesetzt ist. während Diotima das Individuelle durchaus aus der allgemeinen ἐπιθυμία του ἀγαθού herleitet. - So ist denn auch die gleiche mythische Bezeichnungsweise incongruent, denn nur durch die Verschmelzung von Mann und Weib kann die höhere - physische - Vollkommenheit der Gattung ausgesprochen werden, nicht aber in derselben Weise durch die von zwei Männern und zwei Weibern. Desshalb eben vermögen die vom Eros Getriebenen nicht zu sagen, was sie treibt (p. 192. D.), weil es dem Aristophanes selbst ein Unaussprechliches ist. Während daher bei Bryximachos in und mit der gegenseitigen Liebe ihr Correlat, das Gute, als das Angehörige umfasst wird, fehlt es bei Aristophanes ganz, hier erscheinen die beiden Hälften als das einander Angehörige, und das absolute Ziel des Eros ist selbst nur ein endliches, die Gattung. So ist zwar schon hier derselbe die Brücke zum Unendlichen, sofern er zur Tugend und Götterfurcht treibt. aber diese bleibt ihm doch immer äusserlich, und er ist nicht die Versöhnung mit dem Ewigen selbst. Dies liegt auch fast alles in der Polemik des Sokrates ausgesprochen (p. 205. E.), bei welchem das, was dem Aristophanes als das Wesen der Liebe erschien, die Verwandtschaft der Geister, zum blossen Mittel herabgesetzt wird, indem dieselbe auf dem Guten beruhen muss.

Kein Wunder, wenn daher Agathon von neuem und zwar jetzt direct die Nothwendigkeit, von einem festen Begriffe auszugehen, hervorheben muss, zu welcher dann seine eigene Rede, freilich anders als er will, den praktischen Beleg giebt. Sie bildet das entgegengesetzte Extrem gegen die des Phadros, auf welche sie durch die Polemik hinsichtlich der Jugendlichkeit des Bros (p. 195, B.) sowie durch die Gleichartigkeit der Disposition bezogen ist, während die drei Zwischenreden anders gegliedert sind?4): wie dort alle bisherigen Bestimmungen des Eros noch im Keime verborgen lagen, so sind sie hier in bunter Mannigfaltigkeit mechanisch auseinander getreten, wodurch denn ihre Unverträglichkeit miteinander in dieser Gestalt um so deutlicher hervortritt, und während sich in den voraufgehenden Reden "die aus der mangelnden Begriffsklarheit entspringende Mannigfaltigkeit der Darstellungen gezeigt hatte", wird hier noch am Ende

schem Gewande dargestellt, so ist dagegen zu erinnern, dass er sich dieser Form vielmehr nur bei Gegenständen bedient, die er sich bewusst ist nicht zu begrifflicher Sicherheit und Klarheit bringen, das Dogmatische in ihnen rein vom Phantsstischen scheiden zu können, vgl. Zeller Philes, der Griechen II, 146. nebst Anm. 2 und 266. Ast Jenaer Litteraturzeitung 1832. S. 438. Krische über Platons Phädros Göttingen 1848. 8. 5. 52 f. und unten zum Phädros Absch. IV.
74) Wenigstens laufen die beiden Seiten der Schilderung (Eros an sich und seine δύναμις) bei ihnen ineinander.

ein Beweis gegeben, "wie man auch das Entgegengesetzteste mit gleich starken Waffen und mit gleichem Erfolge beweisen könne, sobald man Allgemeines und Besonderes, Ursache und Wirkung, Subject und Object verwechsele und statt des Ganzen nur eine Seite festhalte" 75). Die Rede spielt also den frühern gegenüber die Rolle der Sophistik 76) und kann daher trotz ihrer sonstigen Inhaltlosigkeit in einer aufsteigenden Stufenleiter, so gut wie die Sophistik in der Geschichte der griechischen Philosophie, ihre Stelle finden. Sie führt uns daher auf die negative, polemische Seite aller dieser Reden, d. h. eben das Sophistische, was sich in ihrem Inhalt ??) und vorzugsweise in ihrer Form kund gieht, woran sich zugleich die Frage schliesst, gegen wen diese Polemik gerichtet, welche Bedeutung also den redenden Individuen beizulegen sei.

## Die polemische Seite der fünf ersten Reden und der Gegenstand ihrer Polemik.

Der sophistische Charakter der Rede des Agathon springt in den bereits oben angeführten und andern 78) Zügen auch ohne die ausdrückliche Hindeutung des Sokrates auf den Gorgias (p. 198. C.) in die Augen; überdies hat man in ihr die Eigenthumlichkeiten der gorgianischen Rhetorik specieller nachzuweisen gesucht 79). Da nun aber die Reste agathonscher Poesie 80) eine

hervorriefe!

75) Hermann Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 330. 76) Rotscher a. a. O. S. 16 f. Hermann am zuletzt angef. O. 77) Nach Teuffel a. a. O. S. 365. freilich liegt das Sophistische nie im Gedanken, sondern nur in der Methode. Als ob nicht gerade das Nihilistische und Gleichgültige und daher Vage und Unsittliche des Inhalts erst das Hervortreten der formellen Seite und deren Eigenthümlichkeiten

78) Aecht sophistisch ist es z. B., wenn er den Begriff des Eros geben will, statt dessen aber nur seine Eigenschaften aufzählt, vgl. Gorg. p. 448. C-E. incl., wenn sich ferner aus seinen eigenen Schlussworten. p. 197. E., τὰ μὲν παιδιᾶς κ. τ. λ. ergiebt, dass es ihm nicht sowohl um Wahrheit, als um eine recht glänzende Lobrede zu thun gewesen (vgl. Teuffel a. a. O. S. 367. - Hommel a. a. O. S. xl. sieht überdies hierin eine sophistische Schlauheit, um die Kritik der Zuhörer im Voraus zu entwaffnen); mit dieser Stelle wird auch wohl sein späteres Zugeständniss (p. 201. B.) zu verbinden sein: xɨρθυρείω οὐθὸν εἰθέναι ὧν τότε εἶπος, was freilich Teuffel so versteht, als habe nicht Agathon aus sich selbst, sondern der Gott, die Begeisterung aus ihm gesprochen; sophistisch ist überhaupt die prunkende Form in ihrem Contrast gegen die Leere des Inhalts, vgl. das ironische Lob des Sokrates, p. 198. B.

79) Aradinhöneis und drassqualusioneis (Spengel Artium scriptores, Stuttgart 1828. S. 5. 77 f.), Aufwand von Bildern, neue Wortformen, Anhäufung von Beiwörtern (vgl. Aristot. Rhet. III, 1. 1404. und die Citate bei Spengel a. a. U. S. 67 (.); oi noleus Buarling vonos (p. 196, 64

Dig Towy Google

ähnliche Manier verrathen, so braucht man keineswegs anzunehmen, dass unter Agathons Person vielmehr Gorgias verspottet werde, wenigstens nicht weiter, als die Persiflage gegen den Schüler zugleich immer den Meister und überhaupt die ganze Manier betrifft.

Ausserdem hat Teuffel 81) mit Recht auf ein zweites, lyrisches Element in der Darstellungsweise des Agathon hingewiesen: Agathon als Tragiker spreche in der Weise der tragischen Chöre, seine Rede sei ein in Prosa aufgelöster Chorgesang. Wenn er aber hinzufügt, dass es in einem solchen nicht auf die Neuheit des Inhalts ankomme, soudern dass sie das reine musikalische Ausklingen (?) einer Stimmung seien; so ist vielmehr eine solche bloss musikalische Lyrik eine durchaus verderbte, die sich in den Chören des Aeschylos und Sophokles nicht findet, vielmehr ein Einhrechen sophistischer Verderbniss auch in die Tragödie durch Euripides und Agathon bezeichnet. Ausser dem speciell gorgianischen haben wir hier also noch ein allgemein sophistisches Element, beide aber dem Agathon in Wirklichkeit eigenthümlich 82).

Achalich ist vielleicht bei Pausanias ein allgemein sophistisches, vornämlich aus der subtilen Frivolität des Inhalts hervorleuchtendes und ein speciell prodikeisches Element zu unterscheiden 83), wobei denn gerade durch den Contrast seiner Casuistik mit der reineren Ethik des Prodikos die Principienlosigkeit der letzteren hervorgehoben wäre 84); es fragt sich aber, ob dann dies zweite Element, zu welchem allerdings die Diremtion der Begriffe bei diesem Redner wohl passt 85), nicht würde durch Spuren prodikeischer "Wortklauberei und Sylhenstecherei" kenntlicher gemacht sein 86).

Vielleicht noch zweifelhafter ist der lysianische Charakter im Vortrage des Phadros 87), wenigstens lasst sich gewiss nur eine

nach Aristot. Rhet. III, 3. 1406. a. Redensart des gorgianischen Schülers Alkidamas (Schwegler a. a. O. S. 30. Ann. 2. 3.).

80) Bei Aristoph. Thesm. 49 ff. vgl. 101 ff. und Spengel a. a. O.

S. 91 f.

81) A. a. O. S. 367.

82) Aehnlich Stallbaum a. a. O. S. 30. Itaque poëticam granditatem, sed eam vanam studioseque quaesitam cum artificiis Gorgianis in oratione

sua consociare studet.

83) Protag. p. 315. D. erscheint er als Zuhörer des Prodikos. Für den prodikeischen Charakter seiner Rede stimmen Hermann (Marburger Winterprogr. 1834-35. Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 326. Gesch. und Syst. 1, S. 319. n. 262), Welcker (rhein. Mus. 4. Jahrg. S. 356.), Stallbaum (a. a. O. S. 27.).

84) Hermann Zeitschr. f. Alterth. a. a. O.

85) Vgl. Schwegler a. a. O. S. 31 f. und die von ihm citirten Stellen p. 181. B. 182. C. D., bes. p. 182. C. vgl. mit p. 183. C. u. s. w. 86) Schwegler a. s. O. S. 32.

87) Welchen Böckh (In Platonis qui vulgo fertur Minoem, Halle 1806. 8. S. 183. De simultate, quae Platoni cum Xenophonte interces-

geringe Aehnlichkeit mit der epideiktischen Beredsamkeit des Lysias, wie sie uns im Epitaphios und der - sei es wirklich lysianischen, sei es dem Lysias nachgebildeten - Liebesrede im Phädros entgegentritt, nachweisen 88). Wir wollen kein Gewicht darauf legen, dass in der letzteren die einzelnen Gründe aufs strengste mechanisch aus einander treten und durch ein ewiges καὶ μέν δή und έτι δέ an einander gereiht werden, wozu wieder ein fortlaufendes yap und wore die entsprechende eintonige Gliederung abgiebt, während hier sogar an einer Stelle (p. 179. E. vgl. dazu Rückert und Stallbaum) durch eine Brachylogie ein ganz verschwimmender Uebergang sich findet. Wenn ferner dort, eben weil bei jenem mechanischen Aneinanderreihen alle Angabe der innern Gedankenverhältnisse fehlt, nach Sokrates eigner Kritik (Phaedr. p. 235. A.) mancherlei Wiederholungen zu tadeln sind, wovon sich hier keine Spur findet, so kann dies alles vielleicht mehr der Besonderheit des Gegenstandes, als der allgemeinen Manier des Lysias zuzuschreiben sein. Wo aber findet sich hier iene ermudende Gleichförmigkeit im Satzbau, wo jene ewigen Antithesen, Isokalen, ομοιοτέλευτα und παρομοιώσεις, welche nicht bloss durch die Rede im Phadros 89), sondern auch durch den Epitaphios hinlänglich als Eigenthümlichkeiten der epideiktischen Rhetorik des Lysias beglaubigt sind?

Ganz anderer Art sind die rhetorischen Charakterzüge der vorliegenden Rede. Da haben wir p. 178. C. eine araxequlaiwois 90), da hat uns Stallbaum auf eine Anakoluthie in den Worten ebendaselbst καὶ έραστῆ παιδικά und wiederum er und Rückert auf eine Art Anakoluthie, wenigstens eine rhetorische Umschreibung, welche keinen ganz logischen Ausdruck giebt, in p. 178. E. ούν έστιν όπως αν αμεινον κ. τ. λ. aufmerksam gemacht, so weist Stallbaum ferner die Worte p. 179. A. oligot ortes, os enos elπείν, πάντας άνθρώπους als eine besondere Art rhetorischer Antithesen auf, so entdeckt Ast 91) ebendaselbst in καὶ μὴν ἐγκαταλιπείν x. τ. λ. wieder ein Anakoluth als Ausdruck künstlicher Ekstase, so Fischer und Stallbaum in dem Zusatz ύπλο τοῦδε τοῦ λόγου p. 179. B. eine gesuchte Nachlässigkeit, welche überhaupt der Charakter der ganzen Rede ist, wozu denn endlich noch die schon erwähnte Brachylogie p. 179. E. kommt.

Form und Methode verleugnen somit die sophistische Schule nicht 92), wie denn überhaupt Phädros in seinen hier sowie im

sisse fertur, Berlin 1811. 4. S. 16.), Ast Uebers., Jena 1817. 8. S. 273.

Hermann Zeitschr. f. Alterth. 1836. S. 330. gefunden haben.

88) Schwegler a. a. O. S. 21. Ueber die Aechtheit des Epitaphios

s. bes. Gevers De Lysia epitaphii auctore, Göttingen 1839. 8.

<sup>89)</sup> Vgl. hierüber Krische a. a. O. S. 24.

<sup>90)</sup> Vgl. Ast Uebers. S. 276.

<sup>91)</sup> Uebers. S. 279.

<sup>92)</sup> Hieher gehört auch der Tadel gegen den Aeschylos p. (180. A.)

gleichnamigen Dialog geschilderten, vortrefflich miteinander übereinstimmenden Charakterzügen ein ausgezeichnetes Bild des so-

phistischen Zeitgeschmackes giebt 93).

Ganz unthunlich aber ist die Scheidung eines allgemein und eines speciell sophistischen Elements bei Eryximachos. Was bei ihm überall an Sophistischem gefunden ist, würde ganz mit der Richtung seines Lehrers Hippias zusammenstimmen 94). Es ist dies "die Polyhistorie ohne alle Präcision der Begriffsbestimmung"— allerdings ein im sophistischen Zeitgeiste begründetes Element — welche einmal, p. 187. A. B. sogar, wie Schleiermacher und Stallbaum z. d. St. nachgewiesen haben, in eine hohle Ostentation ausartet und hier in der missverstandenen Anwendung einer herukleitischen Stelle und dem nur auf diesem Missverstande beruhenden Tadel derselben ihre eigene Leere zeigt. Jedenfalls ist die sophistische Färbung bei ihm eine leichtere als bei allen seinen Vorgängern.

So viel steht also fest, dass alle diese Reden wirklich die Individualität ihrer Urheber abspiegeln, dabei aber dermalige Zeitrichtungen, wie dieselben in der That in sie übergegangen sind, karrikirend hervorheben, und zwar sind diese Momente als suphistisch oder doch der Sophistik verwandt zu bezeichnen 95). Eine besondere Stellung uimmt dabei Aristophanes ein, welcher nichts Sophistisches in sich trägt und in welchem der Komiker, wie er leibt und leht 96), sich durch die burleske Form bei dem Tiefsinne des Inhalts offenbart, wenn auch der letztere sich eben so wenig als ächt platonisch 97), denn als vollständige Auflösung des Sinnlichen gezeigt hat, zumal dies auch in seinen Werken vom Sittlichen nicht scharf geschieden ist 98). Es ist vielmehr

welcher an den des Eryximaches gegen den Herakleites erinnert und allerdings trotz Teuffels Widerspruch (a. a. O. S. 364) etwas Hochfahren-des hal, da gewiss kein Bescheidener einen seiner gefeiertsten Nationaldichter des ekwapts beschuldigen wird. Zu beachten ist auch das Hervorkehren gelehrter Auctoritäten, sowie die Andeutung Platons p. 177. B.

93) Vgl. Hermann Zeitschr. f. Alterth, 1836. S. 325. Gesch. u. Syst. I, S. 214. f., auf welchen ich im Allgemeinen, um nicht das von ihm Gesagte wiederholen zu müssen, auch hinsichtlich des Eryximachos

erweise

94) Stallbaum a. a. O. S. 27 f., zweifelnd Hermann Zeitschr. f. Al-

terth. 1836. S. 326.

95) Daher hie und da eine leichte Ironie gegen die Sophisten, z. B. p. 177. B. p. 185. C. Harouriou de παισαμένου κ. τ. λ. p. 208. C. und dazu Stallbaum.

96) Gerade in den Worten p. 189. D., hinter welchen Rückert a. a. O. S. 280. den Prodikos entdeckt bat, liegt eine directe Andeutung hierauf.

— Die Abhandlung von Lenormant Gur Plato Aristophanem in Convivium induxerit Paris 1838. 4. stand mir nicht zu Gebote.

97) Wie Rötscher a. a. O. S. 15 f. und Schnitzer a. a. O. S. 24 f.

wollen.

98) Dies gegen Schnitzer a. a. O. S. 25 f.

hier wie dort "der reiche Geist ohne philosophische Tiefe", der "die Mängel des Seienden wohl durchblickt, doch ein Höheres nur ahnt", welches nicht klar hervortritt, "weil der Geist des Dichters vermöge seiner "Phantasie zu sehr im Sinnlichen gebannt ist" 99), Mussten wir ihm daher auch die Persiflage gegen die sinnlichen Erotiker absprechen 100), so tritt er doch, während alle seine Vorgänger selbst karrikirt wurden, vielmehr seinerseits persiflirend gegen den Empedokles auf 101), indem er ähnliche Gebilde wie die halbmythologischen Gestalten dieses Theosophen, aber nur als Symbole gebraucht 102). Der leichte Spott gegen die Betrachtung des Eros als kosmischer Kategorie beim Eryximachos (p. 189. E.) scheint hiemit zusammenzuhängen, da dieselbe dem Aristophanes gleichfalls als Anknupfungspunkt dient (s. o.), und da sie namentlich von der Φιλία des Empedokles ausgehen dürfte 103). Dadurch tritt nunmehr auch der eigentliche Schwerpunkt des Polemischen in der Rede des Eryximachos hervor: es ist gegen die Lehren der alten Naturphilosophen, wohl nicht bloss in der popularisirten und verflachten Gestalt, die sie bei den damaligen Medicinern annahmen, wofür das verfehlte Citat des Herakleitos spricht, sondern, wie es scheint, auch an und für sich gerichtet, oder richtiger gesagt, gegen diese ganze physische Auffassung der Philosophie überhaupt. Dazu kommt denn noch die Anführung des - gleichfalls kosmischen 104) - Eros von Parmenides beim Phadros, so dass die negative Seite dieser Reden

99) Sauppe a. a. O. S. 81.

101) Teuffel a. a. O. S. 366.
102) Einige Belege bei Stallbaum a. a. O. S. 29. Schwegler a. a. O. S. 34. Anm. 2. citirt ausserdem: Emped. v. 238-241. 251-255. Karsten, Plut. Plac. phil. V, 7. (zu p. 190. A. 189. E. 190. B.), Galen. de sem. II, 7. (Aristot. de generat. anim. IV, 1. 764. b), Karsten Emped. reliq. S. 232 f. 237 f. 463 ff.

103) Stallbaum s. a. O. S. 27. und z. p. 186. A. Schwegler a. a. O. S. 33. Anm. 7. verweist auf Aristot. Met. I, 4. 985. a. Karsten Emped.

reliq. S. 346 ff. (v. 25. 111 und 330. 209 und 229. 368-70.).

104) Die Nachweise bei Schwegler am ehen angel. () .: Aristot. Met. 1, 4. p. 984. b. Karsten Parmen. reliq. S. 42. 119 f. 131.

<sup>100)</sup> Die einzige Stelle, welche man beranziehen könnte, p. 193. B. C. enthält doch nur einen leicht hingeworfenen, vertraulichen Scherz, vgl. Rückert a. a. O. S. 276. Hommels ausführliche, zum Theil seltsame Erörterung dieser Stelle versehlt ganz den eigentlichen Kern der Sache, in-dem wir nach alle dem vergebens sragen, worin denn das Lächerliche einer solchen Beziehung auf den Pausanias und Agathon bestehe. Schleiermacher findet es in dem schon bis zum 28. Jahre vorgerückten Alter des Geliebten, Agathon. Dann würde also Aristophanes ironisch und scher-zend sagen: "Wenige sinden heut zu Tage noch ihren eigenthümlichen Liebling und damit die ächte Liebe. Eryximachos wolle dies nicht ins Lächerliche ziehn, als ob ich damit auf Pausanias und Agathon sticheln wollte, sondern vielleicht ist gerade aus der langen Dauer ihres Verhältnisses zu schliessen, dass sie zwei Hälften eines Doppelmannes sind, welche ja sich durch das ganze Leben nicht trennen wollen."

nicht bloss die Sophistik, sondern auch einseitige und abstracte Philosopheme zu betreffen scheint.

#### VI. Der Inhalt der Rede des Sokrates.

Die Vertheilung des Stoffs in Wesen (p. 198. B. - p. 107. A.) und Wirkung der Liebe (p. 207. B. - 212. C.) ist natürlich auch der sokratischen Rede eigenthümlich. Der erste Theil aber beginnt zunächst mit einer Polemik gegen die voraufgehenden Vorträge. welche Sokrates alle unter die Beredsamkeit des Scheines zusammenwirft 105), den Mangel eines begrifflichen Verfahrens als ihnen gemeinsam bezeichnet (p. 198. B. - p. 199. B.) und so die Untersuchung aufs begriffliche Gehiet überleitet 106). Hier hatte ihm schon Agathon vorgearbeitet, mit dem er daher formell seine Uebereinstimmung ausspricht (p. 199. C.), wogegen er seine materialen Bestimmungen formlich widerlegt, während die übrigen Redner schon durch jene allgemeine Bemerkung geschlagen sind, da sie sich auch formell den einzig richtigen Weg abgeschnitten haben 107). Da zeigt sich denn, dass die Liebe kein absoluter Begriff ist, sondern, von der Bedürftigkeit ausgehend, ein nothwendiges Correlat erfordert, das Schöne und Gute, und da das Göttliche dessen Inbegriff ist, so ist Eros auch kein Gott, er nimmt vielmehr als Dämon eine Mittelstellung ein zwischen dem Schönen und Hässlichen, Guten und Schlechten, Unsterblichen und Sterblichen und hat daher die Aufgabe das Unendliche mit dem Endlichen zu verbinden p. 199. C. - 203. A.

Nichts Anderes ist auch der Sinn des folgenden Mythos p. 203. B — E. Eros ist der Sohn der Penia und des Poros — was nicht "Reichthum" bedeutet, sondern nur "Mittel zum Erwerb" — 108), d. h. er geht hervor aus der Bedürftigkeit und dem Mangel der endlichen Natur, zugleich aber aus der ihr nicht minder einwohnenden Fähigkeit, durch Einsicht — denn Metis ist die Mutter des Poros — zum geistigen Besitze zu gelangen und damit sich zur Unendlichkeit zu erweitern, und Eros ist eben der Trieb, das Streben diese Fähigkeit in Bewegung zu setzen. Er ist der beständige Begleiter und Diener der Aphrodite, empfangen am Tage ihrer Geburt, d. h. dies Streben kann nur be-

106) Rötscher a. a. O. S. 21. 107) Jahn a. a. O. S. 53. Rückert a. a. O. S. 285.

<sup>105)</sup> Schwegler a. a. O. S. 37.

<sup>108)</sup> Durch "Reichthum" übersetzen es freilich fast Alle, Ast Uebers, S. 335. Stallbaum zu p. 203. B., die daher auch zu keiner präcisen Deutung des Mythos kommen, Baur a. a. O. S. 51, Schwegter a. a. O. S. 10. Jahn a. a. O. S. 65., der nur so aus dem Poros die Idee des Guten herausgedeutelt hat. Auch die Bedeutung "Erfindsamkeit, Erwerbsfähigkeit" (Teuffel a. a. O. S. 359.) muss ich bezweifeln. Hier läuft freilich die Sache auf eins hinaus, denn hier ist die geistige Fähigkeit eben das Mittel zum Erwerb. — Ueber die sonstigen Erklärungen von Jahn ist im Allgemeinen auf Zeller a. a. O. II, S. 168. Anm. 3. zu verweisen.

friedigt werden durch die Anschauung der Schönheit, denn Aphrodite ist die Idee des Schönen 109). - Die übrigen Züge hinsichtlich der Empfängniss des Eros dienen nur zur Motivirung des Mythos und sind ohne Bedeutung für die Grundidee 110).

Bad Mach diesen seinen beiden Momenten, dem Poros und der Penia, wird dann der Eros ausführlicher charakterisirt. Unaufhörlich wohnt ihm der Mangel bei, nie kann er das Erreichte festhalten - dies Entbehren jedes festen Besitzes wird durch die Prädikate ανυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετής ακὶ ών καὶ ἄστρωτος specialisirt - und eben desshalb bleibt er ewig von der Schönheit, dem Gegenstande seines Strebens, ausgeschlossen, muss gleichsam Tage und Nächte vor ihrer Thure unter freiem Himmel zubringen (έπὶ θύραις καὶ ἐν όδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος), wie die Liebhaber vor denen ihrer Geliebten 111). Auch bleibt er nicht immer in derselben Stärke - Unveränderlichkeit kommt ja nur den Göttern zu - er blüht und welkt oft an demselben Tage 112). Immer aber weckt ihn seine Verwandtschaft mit dem Idealen, der Poros, zu neuem Leben 113). So steht er denn, heisst es weiter (p. 204. A. B.), auch zwischen Weisheit und Unverstand als ein φιλοσοφών in der Mitte - dies die theoretische Ergänzung zu seiner obigen Mittelstellung zwischen Gutem und Schlechtem und ein Beleg für die Richtigkeit von der obigen Erklärung der Metis. Was Rötscher 114) vom Mythos des Aristophanes sagt, möchten

109) Vgl. über das Ganze Zeller a. a. O. II, S. 167 f., mit welchem über den letzten Punkt auch Jahn a. a. O. übereinstimmt.

110) So hat z. B. die Trunkenheit des Poros bei der Vermischung mit der Penia gewiss keine symbolische Bedeutung. Wenn Jahn a. a. O. S. 78. sie mit dem Abfall der Seelen zusammenbringen will, so ist dies schon aus dem Grunde unmöglich, weil diese Lehre gar nicht in den Standpunkt des Symposion passt. S. u. und vgl. Zeller a. a. O. 111) Vgl. p. 183. A. die κοιμήσεις ini θύραις (Stallbaum zu p. 203. D.

Schwegler S. 7. Anm. 2.). - Jahn a. a. O. S. 101-3 enthält unter vie-

lem Verkehrten manches Richtige über diesen Punkt.

112) Vgl. Jahn a. a. O. S. 112. 115. So oft der Philosoph - dies etwa ist der Kern seiner Erörterung - eine höhere Stufe in Weisheit und Tugend erreicht oder Anderen eingepflanzt hat, so oft fühlt er sich theilhaft des göttlichen, unsterblichen Lebens; aber eben diese Befriedigung des Erreichten verbindet sich mit einer um so grösseren Sehnsucht nach dem noch zu Erreichenden, und so kommen dann wieder Augenblicke, wo seine Armuth und Unvollkommenheit ihm vor die Seele tritt, wo er sein Ziel zu erreichen verzweifelt, wo der Flügelschlag seines Geistes erlahmt.

113) Durch die Bezeichnung "Gaukler, Gistmischer und Sophist" wird auf die "zauberische" Begeisterung, den Enthusiasmus der Liebe hinge-wiesen, und wenn man die zur Schilderung der Einwirkungen des Sokrates gebrauchten Ausdrücke (s. u. und b. Schwegler a. a. O. S. 9. Anm. 4.) vergleicht, so wird gewiss Niemand mit Jahn a. a. O. S. 81. hierin die Spuren jenes anderen Eros, des trügerischen und falschen, finden, von welchem die ganze sokratische Rede auch nicht die leiseste Andeutung giebt. S. o. 11 - thrown tresch. 15 1

114) A. a. O. S. 15. Anm.

wir vielmehr auf den vorliegenden anwenden: er unterscheidet sich wesentlich von allen sonstigen platonischen Mythen, in welchen das Erkennen und die mythische Anschauung noch nicht aus einander getreten sind: er ist mit philosophischem Bewusstsein und künstlerischer Weisheit geordnet. Wozu dann aber, möchte man fragen, dies Spielen mit der mythischen Form? Vielleicht gerade des Contrastes wegen gegen den Aristophanes, vielleicht auch gegen die mythologischen Argumente der übrigen Vorredner, also um zu zeigen, wie nur der eigentliche Philosoph auch diese Form philosophisch, d. h. durchsichtig für den Gedanken verwenden kann.

Ist nun so die Liebe auf den dauernden Besitz des Schönen und Guten, d. h. überhaupt des Ewigen, also auf die Unsterblichkeit (vgl. p. 207. A.) gerichtet, so kann doch die sterbliche Natur nur durch die Zeugung, als eine Verjüngung ihrer selbst, an der Unsterblichkeit Theil haben, und so ist aus dem allgemeinen Begriffe des Strebens nach dem Guten und der Glückseligkeit der ächte, eigentlich so zu nennende, die Idee der Endlichkeit einbildende Eros als der Zeugungstrieb vermittelst des Schönen auszuscheiden <sup>115</sup>); p. 204. C. — 207. A. Ja, selbst die Erhaltung des Lebens innerhalb des einzelnen Individuums wird zum wenigsten als eine Reproduction dem Körper wie dem Geiste nach beschrieben, p. 207. D. — 208. C.: der Eros des Eryximachos erscheint als untergeordnetes Element hier wieder <sup>116</sup>).

Doch handelt es sich hier nicht um die Naturbestimmtheit der Reproduction, vielmehr um den selbstbewussten Productionstrieb, und dieser wird nunmehr in seinen verschiedenen Aeusserungen und Wirkungen nach den bekannten drei Theilen der Seelo

geschildert 117).

Für die sinnliche Begierde kann der Zeugungstrieb nur auf die Verewigung der materiellen Seite des Daseins, auf das körperliche Fortleben in den Kindern gerichtet sein (p. 207. A. B. p. 208. E.). — Diejenigen hingegen, deren Eros auf dem θυμο-sidés beruht, und sich also als Ehrliebe, als ein Streben nach der Verewigung durch den Ruhm im Andenken der Menschen gestaltet — es ist dies die Sphäre der praktischen Staatsmänner und Dichter — sind schon dem Geiste nach zeugungslustig. Wenn aber

<sup>115)</sup> Schleiermacher a. a. O. S. 373. bemerkt mit Recht, dass die Sonderung des Strebens nach Erkenntniss, aus dem specifischen und engern Gebiete der Liebe hier nur eine vorläufige ist, um nur erst den Begriff des Erzeugenwollens zn gewinnen, welcher scheinbar auf das Streben nach Weisheit nicht passt, so dass sich erst im Laufe der Untersuchung der philosophische Trieb als die Vollendung des Eros ergiebt. Wird ja doch bald nachher (p. 208. A. ft.) die Erkenntniss wenigstens unter die Reproduction gestellt. S. jedoch unten.

<sup>116)</sup> Dies gegen Schleiermacher a. a. O. S. 376.

<sup>117)</sup> Hermann Gesch. u. Syst. I, S. 522.

als das Object dieser Zeugung theils die bürgerliche Tugend 118) in den Seelen Anderer, theils unsterbliche Geistesgeburten, Dichterwerke und Gesetze, angegeben werden, was ist da der Grund dieser Duplicität? Alles Sterbliche lebt eben so wohl als Gattung, denn als Individuum fort. Soll nun vielleicht jenes die Fortpflanzung der Gattungsallgemeinheit, dies der geistigen Individualität als solcher sein? In der ersten Classe fallen hingegen beide Momente noch unmittelbar zusammen. — p. 209. A — E. vgl. p. 208. C. D.

Auf der höchsten Stufe, bei den Philosophen, ist das, worauf die Naturen der zweiten Classe stehen bleiben, blosser Durchgangspunkt, und hier haben wir zuerst eine wirkliche Stufenleiter in der Entwicklung der Liebe, beruhend auf einer immer reinern Erkenntniss und Anschaung ihres Correlats, der Schönheit. Erst auf dieser Stufe hat die Knabenliebe ihre Berechtigung — damit ist sie dem Gebiete der sinnlichen Begierde enthoben — und auch hier ist sie nur Ausgangspunkt.

Leicht erklärlich ist es, wenn als Resultat dieses Processes nur die Erzeugung der ächten philosophischen Tugend, nicht die schriftstellerischer Geisteswerke erwähnt wird, sofern das Letztere keinen specifischen Unterschied von der zweiten Classe begründet. Dagegen tritt es erst hier hervor, dass mit der Fortzeugung der Idee in Andern nothwendig die eigene Erkenntniss verbunden ist, welche p. 211. C. zu Ende ausdrücklich als der eigentliche Zweck erscheint 119). Wenn wir dennoch den Eros mehr als Mittheilungs-, denn als Erhenntnisstrieb dargestellt sehen, obwohl doch die Erkenntniss als eine Reinigung des Geistes vom Endlichen und somit seiner Auflösung in das Unendliche ein Werk dieses Dämonen sein müsste, wenn Platon, statt das allmälige Fortschreiten in ihr als eine fortdauernde und immer vollendetere Wiedergeburt seiner selbst zu bezeichnen, bei ihrer allgemeinen Unterordnung unter die Reproduction stehen bleibt, so erklärt sich dies einfach daraus, dass damit das Gebiet der Zeugung, welche eben nur die - so zu sagen - irdische Unsterblichkeit in sich fasst, schon überschritten wäre.

Dass die Idee hier in specie als die des Schönen auftritt, scheint darin seinen Grund zu haben, dass die Idee in Bezug auf ihre Erscheinung oder "sofern sie in die Anschauung tritt", von

<sup>118)</sup> Stallbaum zu p. 209. A. versteht freilich hier die philosophische Tugend. Nur die Philosophen sehe ja Platon als die eigentlichen Staatsmänner an. Allein es werden unmittelbar darauf auch die Dichtr als die Erzeuger der hier gemeinten Tugend gepriesen und später als Beispiele Lykurgos und Solon aufgeführt (p. 209. D. E.)! Auf diese bürgerliche Tugend blickt auch wohl p. 212. A. zurück und nennt sie ein blosses tidokov aqetigs.

<sup>119)</sup> Schleiermacher a. a. O. S. 373 f.

Platon als Schönheit — freilich nie mit bestimmter Unterscheidung vom Guten — gefasst wird.

## VII. Die Rede des Alkibiades nach ihrem Inhalt und Verhältniss zur sokratischen.

Auch die Rede des Alkibiades ist fast wie die des Phadros. Agathon und Sokrates disponirt 120), nur dass sie vielmehr die umgekehrte Ordnung verfolgt: 1) die δύναμις des Sokrates, 2) avros (von p. 216. C. an). Den Schlüssel des Ganzen aber bildet nach Schweglers richtiger Bemerkung 121) die an die Spitze und an den Schluss (p. 215. A. p. 221. D.) gestellte ατοπία, das Widerspruchsvolle, Doppeldeutige, Unvergleichliche in der Erscheinung des Sokrates. Dahin gehört denn gleich im ersten Abschnitt die Zusammenstellung mit den Götterbildern in den Silenengehäusen, in welchen die Plastik bewusst oder unbewusst die tiefere Bedeutung der Silenen und Satyrn versinnlicht, indem auch sie wie namentlich der Satyr Marsyas - in ihrem "komisch-muthwilligen, ja selbst unedlen Aeussern bei tiefer Weisheit" jene Zwiespältigkeit darlegen, welche für den Sokrates so charakteristisch ist 122). Seltsam genug muss schon bei Beiden die physiognomische Aehnlichkeit zusammentreffen; Beide sind voll eines Uebermuths, welcher in Wahrheit nur das Silenengehäuse für das Götterbild der Verachtung des niederen irdischen Treibens und der bloss körperlichen und sinnlichen Vorzüge ist; bei Beiden tritt ferner in ihren Wirkungen die innere Weisheit und Göttlichkeit hervor; wie das Flötenspiel der Satyrn, so üben die Reden des Sokrates eine wahrhaft bezaubernde, dämonische Macht aus.

Auch an die Spitze des zweiten Abschnittes wird wieder die Silenenhaftigkeit, die Atopie des Sokrates gestellt: sein "unaufhörliches Verliebtsein bei der gründlichsten Verachtung körperlicher Schönheit" und seine "vorgebliche Einfalt und Unwissenheit bei tief verborgener Weisheit." 123). Nur die erstere Seite wird dann genauer durchgeführt, die Reinheit des Sokrates in seinen erotischen Verhältnissen geschildert, wie "die in allen Stufen lebendig ausgemalte Kunst der Verführung zur sinnlichen Lust" 124) ihn nicht in die geringste Anfechtung bringt (p. 217. A. p. 219. E.). Eine gleiche Herrschaft des Geistes über den Körper, der Vernunft über die Sinnlichkeit, und eine gleiche eiserne Willensenergie zeigt sich auch in seinem ganzen soustigen Leben.

<sup>120)</sup> Teuffel a. a. O. S. 360 f.

<sup>121)</sup> A. a. O. S. 10.

<sup>122)</sup> Schwegler a. a. O. S. 12 f.

<sup>123)</sup> Schwegler a. a. O. S. 11.

<sup>124)</sup> Rötscher a. a. O. S. 28.

- p. 221. D.), die zum Theil an mimischen Schilderungen des Sokrates in unserm Dialog selbst ihre Parallelen haben 125). Ja, sogar in seinen Reden, deren zanberische Wirkung Al-

kibiades vorhin beschrieben hat, zeigt sich jene ἀτοπία in dem Widerspruch zwischen dem tiefen Sinn und der gemeinen und volks-

Was hat es nun aber für eine Bedeutung, dass Alkibiades

statt des Eros vielmehr den Sokrates zum Gegenstande seiner

Lobrede macht? Offenbar keine andere, als die, ihn als den

praktischen Beleg der höheren, philosophischen Erotik darzustel-

len. Nicht bloss erinnern die Ausdrücke, welche Alkibiades zur

Schilderung der psychologischen Einflüsse dieses Mannes gebraucht,

an die Wirkungen des Eros 126), nicht bloss ist gerade Alkibia-

des, welcher zum Sokrates in einem erotischen Verhältnisse steht, derjenige, welcher ihn schildert 127); im Beginn des zweiten

Theiles der Rede stellt er es ja ausführlich dar, wie sich Sokra-

tes in diesem Liebesverhältnisse gegen ihn benommen, und weist am Schlusse noch wieder darauf zurück, und dabei erkennen

wir eben im Sokrates den höhern Erotiker, welcher in aller sinnlichen Schönheit nur die unvergängliche und bleibende an-

schaut, der in seinem Verkehr mit wohlbegabten Jünglingen die Erzeugung von Weisheit und Tugend zum einzigen Zweck hat.

Wenn aber die dann folgenden Charakterzüge auch nicht mehr unmittelbar mit seinen individuellen Liebesverhältnissen zusammen-

hängen, so sind sie doch das nothwendige Resultat der ächten

Erotik, die Negation und Beherrschung des Sinnlichen mit eiser-

ner Energie: nicht bloss die fremde, sondern, wie sich im vori-

gen Abschnitte zeigte, auch die eigene Weisheit und Tugend ist das nothwendige Product des Eros 128), und besonders jene Be-

125) Z. B. p. 220. A. mit p. 223. C. f., p. 220. C. D. mit p. 174. D. und 175. B. C. Eine genauere Aufzählung der einzelnen Züge s. b. Hermann Gesch. und System I, S. 682. n. 595. Vgl. auch Stallbaum a. a. O.

ersche

1 Inha

S Pin in I ă.

thümlichen Sprache.

S ALL 606 Ersch ische gehi tiele

2.1

jez la. ly. ej

DOT

iti eit 8

t.

126) Seine Reden entlocken ihm Thränen und ein Herzklopfen wie

beim Korybantentanz, p. 215. E., er ist von ihnen ins Herz gebissen, p. 218. A.; oft wünscht er, Sokrates möchte gar nicht leben, und fühlt doch, dass ihn dies noch unglücklicher machen würde, p. 216. C. S.

Teuffel a. a. O. S. 360.

127) Teuffel eben daselbst. 128) Natürlich müssen sich diese Züge auf die vier Cardinaltugenden

zurückführen lassen, ja es werden ihm dieselben ausdrücklich beigelegt, p. 216. D. 219. D. Desshalb aber brauchen sie nicht, wie Stallbaum a. a. O. S. 21. 24. will, den Eintheilungsgrund herzugeben, als ob hier

nahme der Gerechtigkeit, als welche weniger eng mit der Liebe zusammenhinge. In wie fern steht denn etwa z. B. seine Tapferkeit, die er bei

Sokrates als ein Musterbild von Allen geschildert werden sollte, mit Aus-

Potidäa und Delium gezeigt, in engerer Verbindung mit derselben? Kei-

harrlichkeit der philosophischen Meditation, dass Essen, Trinken und Schlafen darüber vergessen werden, versinnlicht uns den obigen Satz, dass die Philosophie kein Ruhen in der Weisheit, sondern ein Kampf der Wiedergeburt ist 129). " at the act

Wenn wir nun zu dieser Charakteristik des Erotikers Sokrates in seiner aronia den Mittelpunkt fanden, so ist dieselbe damit wohl deutlich genug als die nothwendige Wirkung des Eros bezeichnet. Und was Wunder! Wenn Eros seinem innersten Wesen nach das Unsterbliche im Sterblichen bildet, und so das Unvergängliche hindurchscheint durch seine vergängliche Hülle, wie sollte da nicht der Contrast von beiden aufs schärfste in die Augen treten!

Um so mehr müssen wir uns gegen Schweglers 150) Deutung verwahren, der die aronia, ausgehend von dem angeblichen, dem Eros immanenten Gegensatz von πόρος und πενία, d.h. vom Unendlichen und Endlichen, Geistigen und Sinnlichen, auch auf das Wesen des Eros selbst übertragen will. Theils hildet πόρος, richtig erklärt 131), gar keinen Gegensatz zu πενία, und wenn es ferner Aufgabe des Erotikers sein soll, in seiner weitern Entwicklung das sinnliche Element zu negiren, wie kann dann das letztere in der Idee des Eros selbst enthalten sein 132)!

Ueberhaupt sind die beiden Schlussreden keineswegs in allen ihren Zügen so congruent, wie Schwegler meint 133), und dies führt uns auf den Punkt, ob die Verwirklichung des philosophischcrotischen Ideals in Sokrates als eine vollkommen adaquate erscheinen soll. Da hat nun Schwegler selbst 134) mit Hermann 155) in den Worten der Diotima p. 509. E. 510. A. die ausdrückliche Andeutung gefunden, dass der höchste Grad erotischer Weihe über den Standpunkt des Sokrates hinausgehe 136), sowie er denn mit Recht hierin den Hauptgrund sieht, wesshalb Sokrates seine Rede der Diotima in den Mund legt 137). So ist ja zum wenig-

neswegs werden ferner die einzelnen Cardinaltugenden der Reihe nach an ihm aufgewiesen, ja manche Züge, sowie namentlich seine Ekstase möchten sich kaum in eine von ihnen ausschliesslich einordnen lassen.

130) A. a. O. S. 10. 131) S. o. und Teuffel a. a. O. S. 359.

132) Teuffel a. a. O.

135) Gesch. u. Syst. I, S. 523.

<sup>129)</sup> Dass hier an kein kataleptisches Schauen des Absoluten zu denken ist, hat auch Teuffel a. a. O. S. 358 f. gegen Schwegler gezeigt.

<sup>133)</sup> Den genauern Nachweis s. bei Teuffel a. a. O. S. 358-360, dem ich nur nicht zugeben kann, dass die eiserne Energie des Sokrates durchaus nicht auf den Eros passen sellte. 134) Schwegler a. a. O. S. 17.

<sup>136)</sup> Vgl. auch Teuffel a. a. O. S. 359. und bes. 361. 137) Wäre doch sonst Sokrates gänzlich aus seiner gewohnten Rolle der Unwissenbeit herausgefallen, vgl. Grön van Prinsterer Prosopogr. Plat. S. 125. Damit sollen sonstige Nebenzwecke dieser Einkleidungsform

sten theoretisch auf einen höheren Standpunkt hingewiesen, die Theorie hält aber auch hier mit der Praxis gleichen Schritt: mit der Liebeskunst sahen wir bei der Diotima immer zugleich die Erkenntniss sich vervollkommnen. Und da ferner die philosophische Erotik als eine allmälig sich entwickelnde dargestellt ist, müsste sonst auch die Schilderung des Sokrates unter denselben Gesichtspunkt fallen.

Es ist der wirkliche, historische Sokrates, welchen uns Alkibiades seiner wiederholten Versicherung (p. 214. E. 215. A.) zufolge wahrheitsgemäss schildert, wesshalb denn auch der Redner trunken dargestellt wird, um so mit des Rausches rückhaltloser Offenheit sein für ihn so kitzliches Liebesverhältniss zum Sokrates zu enthüllen <sup>158</sup>), 1st nun die Verwirklichung des philosophischerotischen Ideals in dem Letzteren auch uur eine relative, immer bleibt er der höchste Gegenstand der Vergleichung, den die bis-

nicht geleugnet sein. Immerhin mag in derselben eine Wendung attischer Urbanität liegen, sei es um überhaupt bei einem Tischgespräch alles lehrerische Ansehen von sich auszuschliessen (Wolf Einl. S. XXXIX.), sei es um dem Gegensatz, in welchen sich Sokrates zu seinen Vorrednern stellt, dadurch seine Schärfe zu benehmen, dass er selber erst durch Belehrung zu wesentlich höheren Ansichten gelangt zu sein eingesteht (Teuffel a. a. O. S. 361.). Dass aber hinter dieser Bescheidenheit zugleich wieder der Schalk verborgen liegt, ist ganz dem Sokrates angemessen, und so mag Ast (Platons Leben und Schriften S. 313) darin, dass gerade von einem Weibe diese höhere Belehrung ausgeht, nicht mit Unrecht eine Persiflage gegen die Vorredner, gegen Männer wie Pausanias, der das weibliche Geschlecht hinsichtlich der Liebe so herabgewürdigt, erkannt haben. Dass aber ein Weib, um über den Begriff der Liebe sprechen zu dürfen, ohne Heläre zu sein, mit religiöser Würde und Heiligkeit umkleidet werden musste, und dass hierauf sich alles beziehe, was über ihre Person ausgesagt wird, hat Hermann (De Socratis magistris. Marburg 1837. 4. S. 18. Anm. 40.) gezeigt; vgl. Fr. Schlegel Griechen und Römer I, 269 ff. Wem sollte es auch mehr zukommen, als einer solchen heiligen, "dämonischen" (p. 203. A.) Frau, über das Wesen des grössten aller Dämonen zu sprechen Stallbaum zu p. 201. D., dessen weitere Bemerkung übrigens schon desshalb versehlt ist, weil nicht eine Reinigung Athens von der Pest, sondern ein Aufschub dersel-ben erwähnt-wird. Baur endlich (a. a. O. S. 96) leitet diese Einkleidung aus dem religiösen Charakter des Platonismus her und giebt ihr den Zweck, diese Dogmen Platos mit einer höheren religiösen Weihe und Volksthümlichkeit zu umkleiden: eine Kritik dieser Ansicht würde hier zu weit führen. - Dass übrigens, wo nicht die Person der Diotima selbst, so doch jedenfalls die Zurückführung dieser Liebesrede auf sie eine Fiction ist, hat Hermann in der angef. Abhandlung S. 11-19. gczeigt, vgl. auch Ast a. a. O. S. 312.

138) Stallbaum a. a. O. S. 22. Aus diesem Grunde tritt auch Alkibiades erst nach der Beendigung der sokratischen Rede ein. So wird jeder Schein entfernt, als ob seine Schilderung nur nach ihrem Modelle entworfen wäre (vgl. Schwegler a. a. O. S. 6), wodurch denn zugleich die nichts desto weniger hervortretende Uebereinstimmung um so überraschender wirkt. S. Stallbaum ebendas.

herige Praxis des griechischen Lebens und seiner Zeit dem Platon an die Hand giebt <sup>139</sup>), und immerhin ist, wenn die sokratische Rede der Mittelpunkt, so die des Alkibiades der Schlussstein des ganzen Gesprächs.

#### VIII. Das gegenseitige Verhältniss sämmtlicher Reden.

In bedeutenden Zügen dieser Schilderung des Sokrates liegt nun, wie es scheint, ein offenbarer Contrast gegen die fünf ersten Reden und Redner. Nicht genug, dass im Einzelnen Sokrates den Alkibiades verlacht, der doch gerade so handelt, wie Pausanias dem Lieblinge vorschreibt; auch im Ganzen und Grossen lässt sich der Gegensatz der einfach volksthümlichen Redeweise gegen den Prunk sophistischer Rhetorik, daneben des tiefen Gedankeninhalts gegen das principienlose, hüchstens Keime des Wahren ergreifende Umhertappen, endlich der angeblichen Unwissenheit gegen die Ostentation mit eingebildeter Weisheit nicht ver-Beachtet man nun, dass so auch bei den fünf ersten Rednern die Atopie, nur in umgekehrter Weise hervortritt, heachtet man, dass im Eros Theorie und Praxis, Erkenntniss und Mittheilung verschmelzen, so dass also in ihrer Auffassung der Liebe diejenige Liebe sich charakterisirt, welche sie leitet: so müssen auch sie als Verkörperungen des Eros, aber des ungesunden und falschen Eros erscheinen. Wenn sich aber zugleich in ihnen richtige Keime gezeigt haben, so konnen sie wiederum nicht blosse Folien des Sokrates bilden, sondern sie müssen zugleich zu seiner philosophisch - erotischen Praxis eine nothwendige Ergänzung darbieten, die nichtphilosophische Verwirklichung der Erotik, wie denn eine solche gleichfalls in der Stufenleiter der Diotima ihren Platz hat.

139) Teusfel a. a. O. S. 360 f. Daraus erklärt sich genügend die Gleichartigkeit der Disposition, daraus ferner die vielen Parallelen heider Reden — verbunden mit den sonstigen Aeusserungen des Alkibiades über Sokrates — von denen Schwegler a. a. O. S. 9. Anm. 4. besonders folgende anführt: die άσθρεια des Eros und des Sokrates, åεί τινας πλίκων μηχανάς mit p. 213. B. C., δεινός γόης καὶ φαρμακιός καὶ σοφιστής mit p. 213. B. C., αυτό p. 214. A., dann p. 215. C. — Ε. (und den sonstigen Anm. 126 citirten Stellen). Daraus erklärt sich endlich, dass sogar eine Reihe ganz individueller Züge, wie σεληφός καὶ αὐχμηφός, ἀννποθητος, ἄοικος, χαμαιπετής ἀεὶ ὧν καὶ ἄστρωτος (p. 203. D.) wohl im Hinblick auf den historischen Sokrates ihre besondere Gestalt empfangen haben. (Schwegler a. a. O. S. 8. Teusfel am obigen Orte); ἄοικος und selbst ὑπαίθριος κομώμενος mag an ihn erinnera, wie er auf den Strassen, Gymnasien und öffentlichen Plätzen der Wahrheit nachjagt, wie er sogar in der Nacht unbeweglich in tiefem Sinnen unter freiem Himmel dasteht — wenn schon alle diese Züge oben nicht sowohl das Streben, als den Mangel des Eros bezeichnen.

Aber man darf über diese praktische Seite der fünf Eingangsreden, in welcher sie sich theils contrastirend, theils ergänzend zur Schlussrede verhalten und erst in Verbindung mit ihr auf den sokratischen Vortrag beziehen, ihre theoretische Bedeutung nicht vergessen, in welcher sie selbständig und unmittelbar, aber gleichfalls in doppelter Weise, als Gegensatz und als Vorberei-

tung, mit der Mittelrede zusammenhängen.

Platon hebt freilich nur den Contrast, nämlich den zwischen dem gemeinen, sophistisch gebildeten und dem philosophischen Bewusstsein heraus. Nicht bloss knupft Sokrates nie ausdrücklich an das relativ Berechtigte in den Ansichten seiner Vorgänger an, vielmehr spricht er über sie alle ein verwerfendes Gesammturtheil aus (p. 198. D. E.) und polemisirt noch dazu direct nicht bloss gegen Agathon, sondern auch gegen Aristophanes (p. 205. E.), vielleicht gegen den Phädros (p. 204. C.), und, wie es scheint, ist das Dringen auf die Festhaltung des engern, specifischen Begriffs vom Eros (p. 205. B - D.) gegen den Eryximachos gerichtet; gegen Pausanias endlich findet zwar keine ausdrückliche Polemik, wohl aber ein durchgängiger Widerspruch Statt 140). -Sieht man dabei auf die Darstellung, so gestaltet sich dieser Contrast zum Gegensatz der gewöhnlichen Rhetorik gegen die philosophische Dialektik, als ein Hohn gegen jene, "die genug gethau zu haben glaubt, wenn sie die Sache von der einen oder andern Seite glänzend darstellt, während der Philosoph deren viele auffindet, die er jede mit gleicher Fertigkeit darstellen und doch jede wieder mit einer andern überbieten kann, bis er sie im Lichte der Idee zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen lässt" 141).

Nichts desto weniger ist auch die positive Seite dieses Verhältnisses nicht wegzuleugnen, wie sich denn eine aufsteigende Folge in den einzelnen Reden nach Platons eignen Andeutungen ergeben hat. Wenn die Polemik nicht überall eine directe war, wie kann es da auffallen, wenn auch die Aufnahme der brauchbaren Keime meist nur eine stillschweigende ist, wenn z. B. kein Bezug darauf genommen wird, dass schon Eryximachos und deutlicher noch Aristophanes die Liebe aus dem Mangel und der Bedürftigkeit herleitete, wenn der Reproductionstrieb des Eryximachos stillschweigend eingereiht, und wenn einzig Agathons an die Spitze gestellter Satz ausdrücklich adoptirt wird! Jegliches Verdienst um die Lösung des Problems würde man den fünf ersten Reden schon dann nicht absprechen können 142), wenn sie bloss eine Auflösung der Empirie enthielten, da eine solche ja ein noth-



<sup>140)</sup> Diese Zusammenstellung ist Schwegler a. a. O. S. 36-38 ent-nommen.

<sup>141)</sup> Hermann Gesch. und Syst. I, S. 519.

<sup>142)</sup> Wie Schwegler a. a. O. S. 36. will.

wendiges Moment alles platonischen Philosophirens ist. Allein es werden in der That auch manche Nebenbestimmungen positiv durch sie und zwar so ins Licht gestellt, dass die sokratische Rede dieselben nicht mehr ausdrücklich zu erörtern braucht. hört vornämlich die Scheidung des ächten und falschen Eros. Dahin gehört ferner die Aufhebung des Gegensatzes von Subject und Object in der individuellen Liebe, welche Aristophanes für ein Ideal erklären musste, weil er den specifischen, engern Begriff des Eros vom Gattungsbegriffe losgerissen und so die Idee, das Gute der Liebe äusserlich gelassen hatte. Jetzt aber, wo in dem hoheren Eros diese individuellen Verhältnisse zum blossen Ausgangspunkte herabgesetzt sind, wo der höhere Erotiker des Correlats der Liebe, des Schönen selber voll ist, kann es vom Sokrates gesagt werden, dass er sich immer vom Liebhaber zum Geliebten mache (p. 222. B.); erst so kann die Liebe nicht bloss im philosophischen Zusammenleben, sondern selbst im nichtphilosophischen Gebiete der praktischen Staatsmänner zum höhern Bande sittlicher Gemeinschaft werden, so dass jetzt die Ahnung des Aristophanes erfüllt und das Unsagbare entschleiert ist.

Bei dieser Doppelbeziehung konnte nun freilich die Stellung und Einkleidungsweise der fünf ersten Reden keine andere sein, ihre Urheber mussten als Theoretiker auftreten, während ihnen gegenüber das ganze Leben des Sokrates geschildert wurde. Wie trefflich aber stimmt dies damit zusammen, dass in der That bei allen diesen Rednern die prunkende theoretische Seite das Vorwiegende ist, ohne dass sie es dabei zu etwas Höherem bringen können, als zu einer ganz abstracten und dürftigen Bestimmung, wie Phadros, oder zu einem Chaos der verschiedensten Auffassungen, wie Agathon, zu einer nachten Aufnahme des Lebens. wie es ist, und daher zur "Rechtfertigung von Zeitgebrechen" 143), wie Pausanias, oder aber im Gegentheil zur Verflüchtigung jedes besimmten Lebensgehalts in wissenschaftliche Allgemeinheiten, wie Eryximachos, höchstens zu einer tiefern Ahnung, wie Aristophanes. Im geraden Gegensatze dazu stellt uns Sokrates, so sehr seine Theorie als solche auch noch einfach und unentwickelt ist, und sich unter dem Gewande der Unwissenheit verbirgt, doch in seinem Leben eine Fülle von unmittelbarer, praktischer Weisheit dar 144), welche die seiner Vorgänger fast wie die Wahrheit den Schein verdunkelt. Es ist allerdings aber noch ein höherer Standpunkt gedenkbar, in welchem Theorie und Praxis als zwei unterschiedene, aber nothwendig aus einander resultirende Acte derselben geistigen Thätigkeit erscheinen.

144) Hermann a. a. O. I, S. 524.

<sup>143)</sup> Vgl. Hermann Gesch. und Syst. I, S. 217.

## IX. Schluss und Einkleidung des Gesprächs.

Der lose angefügte Schluss des Gesprächs hebt, wie Rötscher 145) gezeigt hat, "durch seine Gruppirung und den wie zufällig hingeworfenen Gedanken von der Einheit des Tragödienund Komödiendichters noch einmal die Idee des Eros heraus und verklärt zugleich dessen begeistertsten Jünger, den Sokrates". Unermüdlich setzt er die philosophische Meditation fort, so lange noch Theilnehmer des Gespräches vorhanden sind. Wenn aber als diese Theilnehmer am andern Morgen nur noch die beiden Dichter geblieben sind, welche allein den Schlaf bewältigt haben, so sollen damit offenbar die Dichter nächst den Philosophen als Vertreter der höchsten Gestaltung des Eros, der Offenbarung des Unendlichen im Endlichen erscheinen - was denn mit der Rede der Diotima stimmt. Es ist aber klar, wie sie sich vom Philosophen unterscheiden: "es fehlt ihnen das Bewusstsein über ihre eigne Thätigkeit," die höhere Einheit des ganzen idealen Strebens und somit auch ihrer Künste kann nicht von ihnen, sondern nur vom Philosophen begriffen werden 146). "Die Einheit des Tragischen und Komischen," sagt von Baur 147), ist "nur ein anderer Ausdruck für die Eigenthümlichkeit und Originalität seiner (des Sokrates) Natur. Denn er selbst, eben so tragisch durch die Erhabenheit der göttlichen Ideen, die er in sich trug, als komisch durch die äussere Form seiner Erscheinung, in der ihm eignen Ironie und Silenengestalt, ist diese Einheit des Tragischen und Komischen . . . . . Was selbst in einem Agathon und Aristophanes nur in einseitiger Gestalt hervortrat (wesshalb ihnen auch die Anerkennung der Einheit des Tragischen und Komischen nur abgenöthigt wird, ohne dass sie recht folgen konnten), hat sich in dem einen Sokrates zur schönen, harmonischen Einheit zusammengeschlossen." So sehr trachtet er dem Schönen in seiner höchsten Gestalt nach, dass ihm selbst dessen letzte Gegensätze, das Tragische und Komische, verschwinden. So übertrifft er denn auch die Dichter in der Bezwingung des Sinnlichen: auch sie schlafen endlich ein und zollen der Endlichkeit ihren Tribut, während Sokrates allein ,, in ungeschwächter Kraft und Munterkeit übrig bleibt" und so den praktischen Beweis von dem giebt, was Alkibiades von ihm erzählte.

Eben so hat schon in der Einrahmung des Stücks Platon unter Apollodors Person — wie später unter der des Alkibiades

<sup>145)</sup> A. a. O. S. 29 — 31.

<sup>146)</sup> Schon dies hätte Schnitzer a. a. O. S. 25 f. zurückhalten sollen, den Vortrag des Alkibiades für rein platonisch zu erklären und sich darauf zu berufen, dass Tragödie und Komödie in seinen Werken wirklich vereinigt seien.

<sup>147)</sup> A. a. O. S. 108.

- seinen eigenen Enthusiasmus für Sokrates philosophische Per-

sönlichkeit ausgesprochen 148).

Hinsichtlich der Machinerie des Dialogs mag hier noch eines Punktes von untergeordneter Wichtigkeit Erwähnung gesche-Rückert 149) findet es unbegreiflich, warum gerade hinter dem Phädros und hinter ihm allein die Auslassung von Reden bemerkt wird. Allein dass zunächst Aristophanes und Eryximachos neben einander (rechts und links) liegen, ist wegen der Episode vom Schlucken nothwendig, ebenso das Zusammenliegen von Agathon und Sokrates wegen der Zwischenhandlungen mit dem Alkibiades, p. 213. A. B. (Alkibiades setzt sich zwischen Agathon und Sokrates, denn der Letztere rückt etwas ab), p. 223, E. (Agathon soll sich rechts vom Sokrates legen, während Alkibiades ihn wenigstens in die Mitte zwischen sich und Sokrates haben will). Ferner behauptet Rückert mit Unrecht, es sei nicht angegeben, wo Aristodemos sich selbst übergangen. Nach p. 175. A. sitzt er rechts vom Eryximachos und hätte also pach Aristophanes sprechen müssen. Dass aber zwischen Aristophanes und Agathon noch andere Redner übergangen seien, ist wegen der Aeusserungen des Eryximachos p. 193. E. nicht wahrscheinlich. bliebe als die einzige Stelle, hinter welcher die Auslassung von Reden der übrigen Anordnung nach noch einmal hätte erwähnt werden können, der Schluss des Vortrags von Pausanias übrig. Wie schleppend aber wäre es gewesen, wenn jene Bemerkung, die nach Beendigung der Rede des Phädros gemacht wurde, schon hinter dem folgenden Vortrage sich wiederholt hätte! Viel weiser hat gewiss Platon gethan uns anzudeuten, dass vielmehr Aristophanes unmittelbar zur Rechten des Pausanias seinen Platz hat, p. 185. C., und Rückert wird sich die kleine Unwahrscheinlichkeit, ut unus Phaedrus haberet, quod memoria dignum videretur, deinde ut continua serie accubarent omnes, quorum praetermittenda oratio foret, inde rursus aeque continua eorum caterva, quorum referenda esset, zu Gunsten der höheren dramatischen Belebung des Gespräches schon gefallen lassen müssen.

#### X. Die Grundidee.

Aus allem Vorstehenden wird sich nun zur Genüge ergeben, wie viel Wahres die Auffassung Schleiermachers über die Grundidee dieses Gespräches in sich trägt. Enthält doch in der That der letzte Theil der sokratischen Rede die Darstellung des Philosophen nach allen seinen praktischen Entwicklungsmomenten, und zwar allerdings vornämlich in Hinsicht der Mittheilung, der Erweckung philosophischen Geisteslebens, enthält sie doch aus-

149) A. a. O. S. 261.

<sup>148)</sup> Hermann Zeitschrift f. Alterth. 1836. S. 322.

schlieselich seine Wirksamkeit im Leben, in der irdischen Unsterblichkeit, und wird doch in der That als das praktische Ideal dieses Wirkens Sokrates im Glanze des Lebens, wenn auch nur in bedingter Weise, dargestellt, — ohne dass man auf diese letztere Beziehung einseitig das Hauptgewicht zu legen braucht.

Allerdings aber ist hinzuzusetzen, dass der philosophische Trieb nur die höchste, keineswegs die einzig berechtigte Entfaltung des Eros ist, und dass der Dialog recht eigentlich darauf ausgeht, alle und auch die niedrigsten Aeusserungen desselben als nothwendige Glieder im Organismus des Ganzen aufzuweisen, wodurch wir denn freilich erst recht das eigentliche Wesen und die Höhe der Philosophie hervorleuchten sehen.

Der Eros ist der Trieb der Seele zu erzeugen, d. h. die Idee der Endlichkeit einzupflanzen, was denn von der nackten Idee des Lebens, der nothwendigen Voraussetzung alles Andern, ausgeht - wobei sogar die Erhaltung des natürlichen Daseins als eine fortwährende Reproduction in gewissem Sinne unter den Begriff der Zeugung fällt - und bis zur Eingeistung der Ideen des Wahren, Guten und Schönen in den vollkommensten Gestalten der Erkenntniss und Tugend aufsteigt. Jedenfalls beruht nun hierin der höchste Beruf und die Stellung der menschlichen Seele innerhalb des Universums - wenn schon in diesem Dialog noch nicht ausgesprochen ist, ob dies ihre einzige Aufgabe sei - und der Eros ist daher der Trieb des subjectiven Geistes diese seine Bestimmung zu erkennen und zu erfüllen. Theorie und Praxis sind hier unter einen höhern Gesichtspunkt vereinigt: nur soweit Jeder diese Aufgabe und damit das Wesen des Eros als ihres praktischen Ausgangspunktes erkennt, ist auch der wahre Eros wirklich in ihm mächtig, was im höchsten Sinne des Wortes natürlich nur dem Philosophen zukommt.

Sofern nun also der Eros die höhere Aufgabe der menschlichen Seele in sich fasst, kann die letztere selbst ihrer Natur nach als die nothwendige Brücke zwischen der Erscheinungswelt und den Ideen gelten <sup>150</sup>), auf welchem Standpunkte, beiläufig bemerkt, der Eintritt der Seelen ins menschliche Dasein nur als kosmische Nothwendigkeit, nicht mehr als Folge eines Abfalls erscheinen kann. Die Vermittlung zwischen Idee und Endlichkeit ist um so vollständiger, je strenger die individuellen Verhältnisse als nothwendiger Ausgangspunkt festgehalten werden. Die Liebe ist die engste Wesensvereinigung der einzelnen Individualitäten, durch welche ihre Unvollkommenheiten ausgeglichen und sie selbst zur Allgemeinheit der Gattung erweitert werden; eben dadurch wird aber die Gattung immer neu geschaffen und lebt in und mit

<sup>150)</sup> Nur dies ist das Wahre davon, wenn Jahn a. a. O. S. 67 ff. den Eros geradezu als die menschliche Seele deutet.

den Individuen geistig und simplich fort, und so taucht das Unendliche immer von neuem in die endliche Form.

## XI. Verhältniss dieses Dialogs zum Pythagoreismus.

Hermann 151) hat die Entstehung des Eros als eines solchen Vermittlungsbegriffes bei Platon auf pythagoreische Einflüsse zurückführen zu müssen geglaubt. Allein die Bezeichnung des Eros als δαίμον lässt sich nicht bei ihnen, sondern nur bei den Orphikern nachweisen, wogegen Parmenides die Aphrodite und wahrscheinlich Empedokles die Pilia unter die Damonen gestellt haben 152). Da nun auf die beiden letztern mehr oder weniger directe Bezüge vorkommen, da Beide, Parmenides den Eros, entschiedener Empedokles die Φιλία als "kosmische Kategorie" gebrauchen, d. h. als die Einigung der physischen Gegensätze, und da Eryximachos, welcher in unserm Dialog dies Princip vertritt. diesen Begriff der Einigung des Entgegengesetzten allmälig auch auf den Gegensatz des Göttlichen und Menschlichen hinüberführt, so ist immerhin die Vermuthung - so unsicher auch alle solche Vermuthungen sind - noch weit näher gelegt, dass die Bedeutung des Eros als des allgemeinen Mittlers auf der physischen Kategorie, etwa in Verbindung mit orphischen Elementen beruht. Wenn aber diese Einigung der Gegensätze bei Eryximachos unter Anderem auch als άρμονία bezeichnet wird, und wenn so in der Uebertragung auf die Musik das Schöne gewissermassen auf Harmonie beruht, so ist dies doch nothwendige Consequenz und das etwaige pythagoreische Element zu secundair, um in Anschlag gebracht zu werden 153).

## XII. Beziehung des Gastmahls zum Phädon.

Eine Vergleichung der Resultate, welche eine unbefangene Zergliederung des platonischen Symposion und Phädon liefert, wird zur Genüge beweisen, wie Schleiermachers origineller Tiefblick in keinem Punkte seiner Darstellung glänzender hervortritt, als gerade in der engen Verbindung, in welche er diese beiden

153) p. 206. D., worauf sich Hermann gleichfalls beruft, sagt nur, dass das Schöne dem Göttlichen angemessen ist.

<sup>151)</sup> Gesch. und Syst. 1. S. 525.

<sup>152)</sup> Schwegler a. a. O. S. 16. Anm. 3. citirt: Karsten Parmen. reliq. S. 118. 120. 235. Emped. reliq. S. 506. Sturz S. 299 ff., für die Orphi-ker (Proclus z. Alcib. I. p. 66, hatte schon Hermann a. a. O. I, S. 683. Anm. 604. selbst angeführt): Lobech Aglaophamus S. 526 ff., der dagegen für die Pythagoreer S. 1236. keinen Beweis liefert. Vgl. überdies Anm. 103. 104. Dass auch bei den Orphikern Eros und Aphrodite kosmische Bedeutung hatten, dafür zieht Schwegler a. a. O. S. 33 f. Anm. 7. Procl. ad Tim. p. 155. an.

Gespräche setzt 154). Dort wird uns die irdische, hier die überirdische Unsterblichkeit entschleiert, dort der Trieb sich im Erdenleben fortzuzeugen, hier die Sehnsucht der Seele allem Irdischen abzusterben und sich von seinen Fesseln zu befreien; im Phadon aber bietet sich zugleich auch das Mittel, wie zwei scheinbar so unverträgliche Bestrebungen miteinander zu versöhnen, wie gerade im innersten Wesen der Seele ihre gemeinsame Wurzel zu finden ist. Eben nur vermöge ihrer Verwandtschaft mit dem Idealen kann die Seele als die Leben bringende, überhaupt die Idee der Endlichkeit einpflanzende Macht erscheinen, und nur so kann die Liebe, als der Trieb zu dieser Bestimmung, in ihr erwachen; aber je vollkommener sie diese Aufgabe löst, desto enger wird sie der Idee verschwistert und der Drang in ihr geweckt, gleich der Idee frei zu leben von allen Schranken der Sinnlichkeit, eine Sehnsucht, die ihre Erfüllung in sich selbst Enthüllen uns ferner beide Gespräche die gleiche Bestimmung der Seele, so bleibt sie doch im Gastmahle nur noch eine Ahnung, und erst der Phädon lässt uns zumal in ihre physische Seite einen helleren Blick thun.

Hier, wie dort, erscheint ferner die Philosophie als die Krone alles psychischen Lebens, aber während das Gastmahl genauer auf die innere Gliederung der Seele eingeht, um auch den übrigen Lebensrichtungen ihr Recht widerfahren zu lassen, um sie als nothwendige Ergänzungen der Philosophie hinzustellen, so hoch auch die letztere über sie erhoben wird; so tritt hingegen im Phädon nur der Gegensatz heraus, weil nur der Philosoph die wahre Unsterblichkeit zu erreichen vermag. Wer dies beachtet, den wird auch der scheinbare Contrast, welcher zwischen der Anerkennung Statt findet, die der bürgerlichen Tugend dort, und der Verdammung, welche ihr hier zu Theil wird, sich nicht verwundern. Steht doch auch hier die Philosophie in ihrer idealen Höhe und Vollendung da, während sie dort in den verschiedenen Graden ihrer Entwicklung gezeichnet wird. Während ferner dort im Zusammenhange hiemit, wie mit dem Zwecke des Ganzen die Mittheilung an Andere, so tritt hier die Seite der eigenen innern Erkenntniss in den Vordergrund, ohne dass es hier wie dort an Hinüberdeutungen, auf das andere Element fehlte. Hier wie dort ist es endlich Sokrates, der uns theoretisch das Ideal des Philosophen schildert, und der uns selber als die Wirklichkeit dieses Ideals dargeboten wird, während es im Phädon so wenig wie im Gastmahl an leisen Andeutungen fehlt, dass doch diese Wirklichkeit noch keine vollkommene sei, dass Platon wenigstens theoretisch seinen Meister übertroffen zu haben sich bewusst ist. Aber während uns Sokrates "im Gastmahl im Glanze der Festlichkeit

<sup>154)</sup> Man vergl. auch Zeller in Paulys Realencyclopädie Artikel Platon.

und in der vollen Blüthe eines auf die Erzeugung des Schönen gerichteten Lebens erscheint, so sehen wir ihn dagegen im Phädon mit der Ruhe und Heiterkeit eines vollendeten Weisen den Tod erwarten und erdulden. Ist dort der mit Wein gefüllte Becher des festlichen Mahls der Vereinigungspunkt der Unterredenden, so ist es hier der Todesbecher" 155).

Selbst die Reihenfolge der Beweise im Phädon bietet wenigstens eine parallele Seite mit den Liebesreden des Gastmahls, sofern in beiden die allmälige Erhebung von der Empirie zur Idee in ihren verschiedenen Höhengraden sich darstellt. Im Uebrigen offenbart sich freilich gerade hierin der Unterschied beider Gespräche, denn wie eben im Gastmahl alle übrigen menschlichen Thätigkeiten nicht bloss als Gegensatz, sondern auch als Ergänzung zur philosophischen aufgefasst sind, so zeigen denn auch jene Reden, wie die Empirie schon an sich selbst und objectiv ienen Auflösungsprocess in die Idee darstellt, während derselbe im Phädon rein subjectiv in den Kreis der philosophischen Thätigkeit verlegt wird, daher denn "diese Beweise dem Sokrates sämmtlich in den Mund gelegt sind" 156). Wie sich also in ihnen auch eine Entwicklung des Philosophen, die seiner eignen Erkenntniss, ausspricht, so bilden sie vielmehr zu der Stufenleiter der Diotima in der philosophischen Liebeskunst die nothwendige Erganzung. So ungleichartig also hierin der Bau beider Gespräche ist, so muss doch das eben wieder für ihre grösste Aehnlichkeit gelten, dass jedes von ihnen eine der beiden nothwendigen Seiten philosophischer Entwicklung nach ihren hauptsächlichen Stadien schildert, wenn auch in ganz verschiedener Darstellungsform.

Bilden nun so die beiden Gespräche in allen ihren Theilen zu einander eine wesentliche Ergänzung, so lässt sich doch immerhin aus beiden allein die zeitliche Priorität des einen oder des andern noch nicht mit Bestimmtheit bestimmen. Zwar kann man diejenige Stelle des Gastmahls mit Sicherheit nachweisen, wo der Phädon organisch sich aufügt: wir sahen am Schlusse unserer Betrachtung der sokratischen Rede im Symposion, wo die Darstellung der Philosophie als Erotik eine Lücke übrig liess, wir sahen, wie die Zeugung, auf die eigene Erkenntniss angewandt, über ihr eigenes Feld hinaus in das Gebiet des Phädon treibt. Denn dort zeigte sich uns die Erkenntniss als eine fortwährende und immer vollendetere Neubildung des inneren Menschen, des Unsterblichen im Sterblichen, und von hier aus sehen wir dann eben den Phädon beginnen, der uns die Ablösung des Geistigen vom Ungeistigen als das absolute Ziel und also Lehen und Sterben, Liebe und Tod als die Zweige desselben Stammes erscheinen

<sup>155)</sup> Baur a. a. O. S. 109.

<sup>156)</sup> Hermann Gesch. und Syst. 1, S. 528.

lässt. Zwar sind ferner beide Gespräche in ihren wesentlichen Stücken so innerlich auf einander bezogen, dass, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch ihre Conception in der Seele des Schriftstellers in ihren Grundzügen nicht aus einander gefallen ist, und demnach ihr zeitliches Hervortreten ihrer natürlichen Ordnung entspricht, zumal bei dem Manne, welcher uns im Phädon ein so bewusstes Bild seiner ganzen Thätigkeit giebt, der ein planmässiges Verfahren wenigstens für die numittelbar voraufgehende und für die nachfolgende Zeit undeutet. Aber dies Alles bleibt doch immer nichts mehr, als - eine Wahrscheinlichkeit. Zwar stempelt endlich eben jene Rechenschaft über sich selbst, welche dem Gustmahle gegenüber ein dem Phadon wesentlich eigenthumlicher Theil ist, diesen Dialog zum Schlussstein einer Entwicklungsreihe, zu welcher das eng verwandte Symposion nur als das vorletzte Glied gehören könnte. Immer indessen bliebe es noch möglich, dasselbe als einen früher nicht beabsichtigten Nachtrag anzusehen.

1 11 mb

Then we said the strings and the one and the

5 \*

### Phädros.

## I. Composition und Grundgedanke.

Es tritt uns gleich auf den ersten Blick entgegen, dass sich der Phädros abgesehen von Einleitung und Schluss in zwei Hauptmassen gliedert, nämlich in drei Liebesreden nebst den angefügten Zwischengesprächen (bis p. 257. B.) und eine Untersuchung über die Methodik des Redens und Schreibens, und die Aufgabe das innerste Leben dieses Kunstwerks zu begreifen wird daher vor allen Dingen in dem Nachweis bestehen, wie diese scheinbar so heterogenen Elemente dennoch organisch in einander greifen. Ueber das Wie dieses Verhältnisses hat denn auch in der That der Zwiespalt der Meinungen Statt gefunden.

Die äusserlichste Ansicht ist gewiss die von Socher 1), welcher entschieden auf die formelle Seite das Hauptgewicht legt und so in den drei Liebesreden den Nachweis findet, dass der Philosoph den Redenschreiber eben so sehr in der praktischen Ausübung übertreffe, als aus dem zweiten Theile ein Gleiches hinsichtlich der Kenntniss von den Regeln der Redekunst erhellt; überhaupt aber sei die schriftliche Darstellung nur von untergeordneter Bedeutung, und als der wahrhafte Lebenszweck des Philosophen erscheine vielmehr die Anleitung zu eigener Ideenerzeugung in der Seele des Lernenden durch den lebendigen mündlichen Unterricht. Was nun den Inhalt des ersten Theiles betrifft, so bleibt dieser bei Socher ein rein zufälliger, den er nicht aus dem innersten Wesen des Werkes, sondern nur aus den Zeitereignissen und dem äussern Zwecke begreifen kann, anstatt vielmehr umgekehrt erst von dort aus auf die letzteren zurückzuschliessen. Da er es nämlich als das Antrittsprogramm von Platons Lehrthätigkeit in der Akademie betrachtet, so war es für den Letzteren angemessen eine Quintessenz seiner ganzen Philosophie in ihm darzulegen, und zwar werde dies Alles in eine Schilderung des Eros eingeordnet, weil die Liebe die herrschende Neigung der Jugend sei, welche Platon eben um sich zu versammeln im Begriff stehe, und es daber nichts Angemes-

<sup>1)</sup> Ueber Platons Schriften S. 301-309.

seneres geben konnte, als gerade von ihr den Uebergang zu den erhabenen Lehren der Philosophie nachzuweisen. Als ob für Platon überhaupt ein anderer Uebergang möglich wäre! diese Ansicht manche Achnlichkeit mit der von Rückert über das Symposion, nur dass der Eros hier bei Socher mit der eigentlichen, rein formellen Aufgabe des Gesprächs noch viel loser ver-

knüpft ist.

Wenigstens in Bezug auf das genauere Verhältniss der Rhetorik zur Philosophie geht Stallbaum 2) einen Schritt weiter, wenn er, gleichfalls die zweite Hauptmasse zu Grunde legend, als Hauptzweck den Beweis angiebt, dass die wahre Redekunst auf die Dialektik, als die Mutter aller richtigen Einsicht, begründet sein müsse. Auch ihm erscheinen aber die drei Liebesreden nur als der praktische Beleg dieses Satzes, und auch er weiss sich mit dem Inhalte derselben nicht weiter abzufinden, als indem er die Darstellung der philosophischen Liebe für einen Nebenzweck des Dialogs erklärt, der mit dem Hauptzwecke nur nach der polemischen Seite in Verbindung tritt, sofern eben aus dem verschiedenen Inhalte der drei Reden hervorgeht, dass sich die gemeine Rhetorik nie zu einer erhabneren und begeisterten Anschauungsweise zu erheben vermag, so dass der positive dogmatische Gehalt des ersten Theiles auch hier dem eigentlichen Wesen des Gespräches äusserlich bleibt.

Eben so sieht auch Hänisch 3) im Phädros den Zweck vorgezeichnet das ganze Gebiet der Beredsamkeit im weitesten Sinne auf die Philosophie als ihre einzig richtige Wurzel zurückzuführen, und zwar erscheint dabei der lysianische Vortrag als ein Muster verderbter Beredsamkeit, wogegen der erste sokratische ein Vorbild methodischer und formeller Vollendung abgiebt, der zweite zugleich den einzig wahren Inhalt aller Rede vor Augen legt; erst der Dialog als Ganzes aber lässt uns das gesammte Gebiet der wahren Redekunst überschauen. Ob nun die beiden Theile des Werkes sich hiebei als Praxis und Theorie oder wie sie sich zu einander verhalten, sagt Hänisch nicht, von Stallbaum aber unterscheidet er sich durch den Versuch zu erklären, warum gerade die Liebe zum Inhalte von allen drei Reden gemacht sei. Es geschieht dies, weil die Liebe der anregendste und am Meisten für Alle überzeugende Gegenstand ist, da sie vorzugsweise die Menschen zum Höheren leitet, ferner aber auch weil sie den Geliebten durch Reden zur Veredlung zu führen antreibt und daher als Princip der Beredsamkeit erscheinen muss. ist also Hänisch entgangen, dass diese beiden Gesichtspunkte bei

u. bes. S. 12-17.

<sup>2)</sup> Prolegg. ad Phaedr. (Ausg. von 1832) S. XVIII f. selbst hat diese Ansicht, die ehemals auch von Hermann (Heidelberg. Jahrb. 1828. S. 255-57) getheilt wurde, jetzt aufgegeben; s. u.

3) Vor seiner Ausg. von Lysiae Amatorius, Leipzig 1827. 8. S. 5.

Platon gar nicht auseinander fallen, dass vielmehr die Liebe, eben weil sie den Liebenden selbst zur Erkenntniss des Wahren führt, ihn auch antreibt dieselbe der Seele des Geliebten einzupflanzen (p. 252. E. 253. A.), dass sie mit andern Worten der Trieb zu philosophischer Erkenntniss und Darstellung, und dass sie also nur als Princip der Philosophie zugleich auch das der Redekunst ist.

Die gleiche Grundansicht hat Nitzsch 4) zur möglichsten organischen Vollendung durchgebildet. Auch er sieht die Verwerfung der gemeinen Rhetorik nach Praxis und Theorie als den negativen, die Begründung der Redekunst auf die Philosophie als den positiven Zweck an, und auch er erblickt in der wahren Liebe den tiefsten Grund aller wahren Beredsamkeit, aber mit einer tieferen Auffassung, weil nämlich die Beredsamkeit als Seelenleitung (p. 271. C.) nur bei Geistern verwandten Strebens wirksam zu werden vermag, daher denn auch die Dürre und Nüchternheit der gemeinen Rhetorik bei Behandlung keines anderen Gegenstandes in so hohem Masse hervortreten kann. Jedoch auch so steht, wie sich im zweiten Haupttheile zeigt, zum Zwecke der wahren Belehrung das philosophisch-dialektische Gespräch höher als aller einseitige rednerische Vortrag.

Erscheint nun aber die Philosophie als Grundlage der Rhetorik und ist noch dazu der Eros eigentlich der philosophische Trieb, so kann es nicht befremden, wenn eine zweite Reihe von Brklärern vielmehr die Dialektik zum Mittelpunkte des Wer-

kes erhebt.

So zunächst Ast 5). Alle Kunst beruht auf Philosophie, das eigentliche Princip aller Philosophie und demnach auch aller Kunst ist aber die Liebe; d. i. die Begeisterung für das Schöne; durch sie wird auch die Philosophie sofort zur Kunst oder mit andern Worten: Wissenschaft und Kunst sind in der philosophischen Liebe eins, denn durch sie wird der Geist eben so sehr zur Ergründung der Ideen in sich selber angeregt, als zu dem Streben sie in sich und dem Gegenstande seiner Neigung vollkommen abzubilden und so wirkliche Ebenbilder des Urschönen zu schaffen, und dies Letztere ist eben die wahre Redekunst und Schriftstellerei. Ast hat also im Gegensatz gegen die Vorhergenannten die Liebe aufs Entschiedenste zur Grundlage des Ganzen gemacht, und der zweite Theil enthält nur die Folgerung von den im ersten gegebenen Voraussetzungen, womit es sich sehr gut verträgt, wenn neben dieser, so zu sagen, materialen Beziehung vermöge der Einkleidungsform der ersten Gruppe zugleich ein mehr formelles Verhältniss beider Theile anerkannt wird, nach welchem der erste die praktischen Belege zu den im

5) Platons Leben und Schristen S. 96-99.

<sup>4)</sup> De Platonia Phaedro commentatio varia, Kiel 1833. 4. S. 42-45.

zweiten aufgestellten Regeln giebt. In jeder Beziehung aber tritt der Gegensatz gegen die Sophistik heraus, welche eben so wohl aller wissenschaftlichen und kunstmässigen Methode entbehrt, als auch eine geistlose Gemeinheit der Gesinnungen und Ansichten an den Tag legt.

Auch nach Schleiermacher 6) ist die innerste Seele des Werkes die Kunst des freien Denkens und des bildenden Mittheilens oder die Dialektik. Der erste Theil enthält nun vorzugsweise sowohl den Gegenstand und Inhalt derselben, die Ideen, als den durch sie angeregten philosophischen Trieb, den Eros, der zweite aber die dialektische Methode, die anordnende Besonnenheit, welche zwecks der gelungenen Befriedigung des Triebes noch hinzutreten muss, wobei indessen auch Schleiermacher das Paradeigmatische keineswegs verkennt, welches die erste Hauptmasse durch ihre rednerische Einkleidung für die zweite bildet. -Allerdings tritt er aber auch in einen gewissen Gegensatz zu Ast, denn während bei dem Letzteren Trieb und Methode unmittelbar eins und die technischen Regeln des zweiten Theils schon implicite im ersten enthalten sind, bilden bei Schleiermacher beide Abschuitte nur die gleichberechtigten Hälften eines organischen Ganzen; ob sie nun aber ganz selbstständig neben einander treten, oder ob nicht vielmehr die Methodik doch vollständig aus dem Triebe herzuleiten und bloss als die Entfaltung desselben zu betrachten ist, darüber hat sich Schleiermacher wenigstens nicht deutlicher ausgesprochen.

Diese Lücke füllt Ruge?) aus. Auch ihm scheint die Darstellung der Philosophie als Kunst die Aufgabe des Dialogs zu sein, und auch ihm sind die methodischen Regeln des zweiten Abschnitts nur die Fortführung der Philosopheme des ersten, so aber, dass der erste Theil zugleich zu Beiden die praktische Erscheinung bildet. Der erste und tiefste Urgrund der Kunst im Menschen ist der schöpferische Trieb oder die Begeisterung, und schon die Eigenthümlichkeit der Unterredner ist in dieser Hinsicht von Bedeutung, denn bei beiden ist jene Begeisterung vorhanden, — auch im Sokrates wohnt dieselbe Redelust, dieselbe Kraft der Entzückung (p. 228. B.) — aber bei Phädros unbestimmt und urtheillos, und selbst in dieser Gestalt ist sie dennoch so mächtig, dass sie den Sokrates, so wenig die lysianische Rede auf ihn Eindruck macht, trotzdem hei der Lesung derselben in die gleiche Entzückung versetzt (p. 234. D.).

<sup>6)</sup> Einleitung zum Phādros, Uebers. I, 1. bes. S. 65-67.
7) Platonische Aesthetik S. 87-107. - So scheint mir das gegen-

<sup>7)</sup> Platonische Aesthetik S. 87—107. — So scheint mir das gegenseitige Verhältniss dieser drei Ansichten richtiger als bei Hermann Gesch. und Syst. der plat. Phil. I, S. 673. Anm. 543. bestimmt zu sein. Sollte bei Ruge ein Gegensats gegen Schleiermacher sich finden, so müsste bei dem Letztern die anordnende Besonnenheit geradezu als etwas zu dem ursprünglichen Triebe selbstständig Hinzukommendes dargestellt sein.

Es ist diese Begeisterung aber nichts willkürlich in uns Geschaffenes, sondern sie entsteht aus der Macht, welche der Gegenstand auf unser Gemüth ausübt; offenbar ist also in dem schöpferischen Drange zugleich sein Gegenstand mitgegeben, das Wesen der Begeisterung ist desshalb Erinnerung, die in der ersten Rede des Sokrates, eben weil diese die Unwahrheit der lysianischen Auffassung scheinhar festhält, zwar nur als eine äusserliche an früher gehörte Reden (p. 235. B. C.) 8), im weitern Verlauf aber als die Wiedererinnerung an die im Zustande der Präexistenz geschauten Urbegriffe aller Dinge erscheint; daher ist die weitere Stufe das Festhalten und Ausbilden der Erinnerung, die feste Begriffsbestimmung, von welcher auch schon die erste sokratische Rede ausgehen zu müssen erklärt, und dies zweite Moment ist es eben, welches dem Phädros abgeht. Genauer ergiebt sich dann die Begeisterung, der göttliche Wahnsinn, d. h. die göttliche Aufhebung des gewohnten ordentlichen Zustandes als Liebe, d. i. als Begeisterung für das Schöne. Was nun aber jenes zweite Moment der anordnenden Vernunft und Besonnenheit oder des leitenden Bewusstseins betrifft, so ist es keineswegs ein Aufheben des begeisterten Zustandes, vielmehr die gesteigerte, thätig gewordene Begeisterung selbst, denn dieienige Besonnenheit, welche im Gegensatz gegen die gottliche Begeisterung steht, ist vielmehr die bloss menschliche, d. h. das bloss äusserliche Zurechtlegen eines auch nur äusserlich Aufgegriffenen, wie es sich bei dem nüchternen Lysias im Gegensatz zum Sokrates und selbst zum Phädros zeigt, und wie die Liebe zum Zustande reiner Geistigkeit zurückführt, so erzeugt jene verdünnende Besonnenheit vielmehr Gemeinheit der Gesinnungen (p. 256. C.).

Während die erste Reihe der erwähnten Erklärungen vorzugsweise vom zweiten, die zweite vom ersten Theile des Gespräches ausging, hat Hermann<sup>9</sup>) einen dritten Weg eingeschlagen. Das Ziel des Gespräches ist der Nachweis, dass von der Richtung auf begriffliche Wahrheit alle irdischen Bestrebungen durchdrungen sein müssen, um vor Willkür und Gemeinheit bewahrt zu bleiben, und so besonders die auf natürliche und künstliche Schönheit gerichteten, Liebe und Schönrednerei, wobei denn die beiden scheinbar so ganz heterogenen Verirrungen der Zeitgenossen in diesen Beziehungen als Anknüpfungspunkt dienen. Beide Theile des Gesprächs erklären sich demnach nicht aus einander, sondern aus dem gemeinschaftlichen Bestreben, nicht nur philosophische Principien als solche zu entwickeln, sondern sie auch an gegehene Richtungen des menschlichen Inneren anzuschliessen und, indem Platon diese durch höhere Normen

9) A. a. O. I, S. 514-17. und S. 673. Anm. 543.

<sup>8)</sup> Vgl. auch Krische Ueber Platons Phädros S. 31.

adelte, jenen im Leben selbst Anknüpfungspunkte und Mittelstufen zu suchen. Hinsichtlich der Art und Weise dieser Einwirkung auf den menschlichen Geist durch die Redekunst wird aber der lebendige Gedankenaustausch mündlicher Unterhaltung, die sokratische Methode, jeder sonstigen Art geistiger Mittheilung, besonders aber der schriftlichen Darstellung bei Weitem

vorgezogen.

Bei dieser Fassung bleiben der eigenen Erklärung ihres Urhebers zufolge die beiden Gegenstände des Gesprächs, Liebe und Redekunst, ohne wechselseitige Wirkung, und dass Platon gerade diese beiden Richtungen ergriffen hat, ist bloss in den Zeitverhältnissen begründet, in wissenschaftlicher Beziehung mithin etwas rein Zufälliges. Ob damit die platonische Forderung, dass jede Rede ein ζωor, ein Organismus sein musse (p. 264. C.), bestehen konne, bleibe dahingestellt; so viel ist aber gewiss, dass die reine Liebe entschieden als der philosophische Trieb geschildert wird, dass Liebhaber und Geliebter also mit Lehrer und Zögling gleichbedeutend sind und dass ihr gegenseitiges Verhältniss als eine solche Wechselwirkung philosophischen Strebens nach Erkenntniss und praktischer Vervollkommnung erscheint, wie sie nur beim sokratischen Unterrichte Statt fand 10). Eben so klar ist aber auch, dass uns im zweiten Theile die dialektische Methode in vollster Schärfe gezeichnet wird (s. bes. p. 265. D. - 266. C.). Hält es nun schon an sich schwer, diese vom philosophischen Triebe loszureissen, so wird es geradeswegs zur Unmöglichkeit, wenn wir wahrnehmen, dass in der Unterscheidung der mündlichen und schriftlichen Rede durchaus der Standpunkt des Lehrers eingehalten 11) und eben desshalb der erstern so entschieden der Vorzug eingeräumt wird, weil nur sie zu jenem wahrhaften innerlichen Verständniss, zur wahren Lebendigkeit eigener Ideenerzeugung führen kann.

Daher hat denn auch Stallbaum 12) neuerdings wenigstens die Ansicht Schleiermachers mit der vorstehenden — und zwar nicht ohne Glück — zu verschmelzen gesucht. Platon wolle die beiden Grundquellen der Philosophie, den philosophischen Trieb und die dialektische Methode, durch welche allein jener Trieb befriedigt werden könne, darstellen und zugleich nachweisen, wie auch das gemeine Leben schon zwei entsprechende Bestrebungen, sinnliche Liebe und Redekunst, darbiete und daher durch Veredlung und Reinigung derselben zur Philosophie hinübergeführt werden könne. Eine weitere Ausführung dieser Betrachtungsweise hat sich Stallbaum noch vorbehalten, und billigerweise hat man sich bis dahin einer eingehenderen Kritik zu entrathen.

I'm any time are plantay ted't'

<sup>10)</sup> Vgl. Krische a. a. O. S. 71. 82. 11) Krische a. a. O. S. 120. 123 ff.

<sup>12)</sup> De primordiis Phaedri Platonis, Leipzig 1848. 4. S. 7 f.

Nur so viel mag hier gleich bemerkt werden, dass, fulls Stall-baum die dialektische Methode als etwas selbstständig zum Triebe Hinzukommendes fassen sollte, wir hiegegen auf Ruge verweisen müssten, und dass zweitens von einer Veredlung der sinnlichen Liebe und der gemeinen Rhetorik nicht die Rede sein kann, sondern nur von ihrer Verwerfung, so dass also eine Anknüpfung an das gemeine Leben in so fern nur im Sinne der Auflösung Statt findet.

Krische ist sogar geradezu zu der Anschauung von Schleiermacher und Ruge zurückgekehrt und hat in der Dialektik als Kunst des Denkens und Seins oder in der Methodik und dem Inhalte des Wissens den Grundgedanken des Werkes gefunden <sup>13</sup>).

Jedenfalls bedarf indessen diese Ansicht noch einer Ergänzung, welche ihr Krische allerdings auch gegeben, aber nicht bestimmt genug mit dem Gesammtresultate verknüpft hat. ist nämlich noch nicht klar, in welchem Verhältnisse denn nunmehr die Rhetorik, welche doch den Anknüpfungspunkt bildet, zur Dialektik stehen soll. Zwar sagt der Dialog geradezu, dass sie auf die Dialektik gegründet sein müsse, allein wenn ihr p. 261. eine so weite Ausdehnung gegeben wird, dass sie überhaupt mit der sprachlichen Darstellung in ungebundener und gebundener Rede (vgl. p. 258. D. und p. 277. E.) zusammenfällt, wenn sogar die Antilogik des eleatischen Palamedes Zenon p. 261. D. zu ihr gerechnet wird, so scheint sie dadurch nunmehr mit der Darstellung philosophischer Wahrheiten eins zu sein (s. oben Ast), und man sieht nicht ab, wie sie denn neben der philosophischen Mittheilung noch als gesonderte Kunst bestehen kann, und ist in der That zu glauben geneigt, dass sie als blosser negativer Ausgangspunkt gedient hat und dass ihre angebliche Begründung auf die Dialektik vielmehr eine Auflösung in dieselbe ist.

Dennoch wird diese Auffassung durch die Construction des zweiten Abschnittes zurückgewiesen. Nachdem im ersten Theile desselben (p. 259. E. — 274. B.) von der Natur des Redens gesprochen und eine wahre Redekunst aufgezeigt ist, wird ihr zweitens die Anwendbarkeit der Schriftstellerei, aber nicht mit gleicher Allgemeingültigkeit, sondern lediglich vom Standpunkte des Lehrers und der Schule <sup>14</sup>) gegenübergestellt und wiederum gegen diese der mündliche dialektische Unterricht als der weit vorzüglichere hervorgehoben, eine Incongruenz, die sich übrigens nicht nur durch die nachherige Anwendung auf jede geschrichene Rede (p. 277. D. E.) hebt, sondern die auch desshalb schon unvermeidlich ist, weil Platon nur die philosophische Schriftstellerei anerkennt und nach dieser Seite hin die Rhetorik in der That verwirft. So dient jene scheinbare Incongruenz zugleich

<sup>13)</sup> A. a. O. S. 132 f.

<sup>14)</sup> Krische a. a. O. S. 120, 123 f.

zum künstlerischen Mittel, um die wahre Schriftstellerei nicht bloss der voraufgehenden ächten Rhetorik gegenüberzustellen, sondern ihr auch in der eigentlichen philosophischen Mittheilung durch die Rede ein zweites Gegenbild zu geben, so dass sie passend zwischen Beides in die Mitte tritt.

Was also die Dialektik für die Schule, das ist die wahre Rhetorik für die Laien, sie ist die Dialektik in ihrer praktischen

Anwendung auf alle Kreise des bürgerlichen Lebens.

Dass dann zweitens die Gesprächsform dem philosophischen Vortrage mindestens angemessener ist und sich somit noch ein formeller Unterschied von der Rhetorik und ihrer fortlaufenden Rede ergiebt (s. oben Nitzsch), wird wenigstens bestimmt genug angedeutet. Hebt es Platon als Vorzug der mündlichen Rede hervor (p. 276. E.), dass sie sich selbst und ihrem Urheber zu helfen wisse, so führt dies mindestens auf eine Art des Vortrags, bei welcher es jedem Anwesenden erlaubt war jihn mit Fragen und Einwendungen zu unterbrechen, um keinen Gegenstand eher zu verlassen, als bis er gewiss sein konnte, ihn bis zur völligen Anschaulichkeit und Ueberzeugung erschöpft zu haben" 15). Wenn aber gar durch den Eros "der Lehrende in der Wechselwirkung mit dem Lernenden erst gleichsam sich seiner selbst, seiner eigenen Lehren und Ueberzeugungen bewusst wird" (p. 252. E. f.), so werden dadurch geradezu die Grundzüge der sokratischen Mäeutik adoptirt 16).

So hat allerdings neben der Dialektik auch die Rhetorik an diesem Dialoge Antheil und die Ansichten von Hänisch und Nitzsch eine relative Geltung, doch ist dieser Antheil keineswegs ein gleichberechtigter. Mittelpunkt und Endzweck des Gespräches bleibt die Dialektik, ihr Trieb und ihre Methode, eben damit aber auch die Abgrenzung ihres Gebietes im Bereiche der mündlichen und schriftlichen Darstellung, dergestalt dass die wahre Rhetorik eben so sehr von ihr geschieden, als ihr doch andererseits wieder unterworfen und somit auch die Sphäre der letzteren abgezweigt wird. So ist dieselbe zwar noch nicht selber Dialektik, aber — und hier eignen wir uns auch Hermanns Anschauung an — wohl kann sie zu ihr als Vorstufe dienen, wie die Schönheit, welche ja auch ihr Ziel ist, zur Wahrheit; auch

15) Hermann a. a. O. I, S. 79.

<sup>16)</sup> Krische a. a. O. S. 82. — Gerade in je unmittelbarere Beziehung man den Phädros zu Platons eignen Lehrvorträgen in der Akademie setzt, desto sicherer muss man auch diesen ursprünglich die sokramie setzt, desto sicherer muss man auch diesen ursprünglich die sokramiesch-mäeutische Form beilegen. Je weiter man dagegen die Abfassung des Phädros zurückverlegt, desto mehr wird man dies Alles zunächst nur auf den sokratischen Unterricht beziehen, mit dessen Grundsätzen damals noch die Platons zusammenfallen, wogegen wir für seinen eigenen mals noch die Platons zusammenfallen, wogegen wir für seinen eigenen nabteren Dialogen zurückschliessen können. Dies gegen Hermann Gesammelte Abhandlungen, Göttingen 1849. 8. S. 288 f.

die wahre Redekunst ist ein Werk des Eros, und je unmittelharer die individuelle Liebe hier noch mit dem Triebe philosophischer Gedankenerzeugung zusammenfällt (s. u.), desto weniger werden auch die gemeine Liebe und die falsche Rhetorik, welche als Vehikel dienen, von einander zu trennen sein, so sehr sie auch in der Erscheinung aus einander treten mögen: man sieht dies so recht an der Rede des Lysias, welche scheinhar die gemeine Liebe verwirft, aber nur um sie durch ein Versteck in noch viel gemeinerer Gestalt wieder hineinschlüpfen zu lassen 17) — wobei wir aber jetzt nicht mehr mit Hermann sagen können, dass beide Theile des Gesprächs sich nicht aus einander erklären.

An sich würde sogar eine organische Auffassung des Phädros nicht unmöglich sein, auch wenn man vielmehr die Dislektik im Interesse der Rhetorik betrachtet sehen wollte, allein eine solche Betrachtung würde wohl für einen philosophischen Rhetor, nicht aber für einen Philosophen von Fach angemessen sein und wird für den letztern namentlich durch das Auftreten der Rhetorik als Vorstufe der Dialektik ausgeschlossen.

Was nun endlich das oben berührte Resultat hinsichtlich der Schriftstellerei betrifft, so mag es befremdend erscheinen, aber aus der wiederholten Beschränkung derselben auf Erinnerung für den Wissenden (p. 275. B. 276. D. 278. A.) lässt sich kein anderes als die Verwerfung aller nichtphilosophischen Schriftdarstellung gewinnen. Wenn aber Platon eine solche Erinnerung für den Bingeweihten auch der bloss zur Ueberredung abgefassten, d. h. nicht auf Dialektik beruhenden Rede und Schrift zugesteht (p. 277. E. f.), so will er sie dadurch schwerlich mit der philosophischen Schriftstellerei in gleichen Rang setzen, vielmehr begründet sich die Erinnerung, welche sie dem Philosophen geben kann, gewiss nur auf den Gegensatz und zugleich auf die zufällig in ihr liegenden Keime des Wahren, ähnlich wie die falsche Rhetorik überhaupt dem Platon für seinen Phädros einen äusseren Anstoss und Anknüpfungspunkt gegeben hat.

Nach Krisches überaus gründlicher und scharfsinniger Analyse würde es übrigens Eulen nach Athen tragen heissen, wenn wir noch einmal eine genauere Zergliederung des Einzelnen vornehmen wollten <sup>18</sup>). Wir wenden uns lieber sogleich der Beant-

wortung der Frage zu:

17) Krische a. a. O. S. 24 f.
18) Nur kurz seien hier die wenigen Punkte, in welchen ich von ihm abweiche — so fern sie nicht im weiteren Verlaufe des Textes berücksichtigt werden können — bemerkt. — In dem Urtheil des Sokrates über die lysianische Rede p. 234. D. ff. vermag ich nicht eine aus drei Gliedern bestehende Steigerung, noch weniger dessen Begründung auf afolgende Gliederung des Technischen in dud trag und Eugegus zu er-

nicht in ότι σαφή — αποτιτύρνευται, sondern in ώς τα δέοντα ελρημότος x. r. liegt, so kann man zunächst nicht sagen: "der künstlich gedrehte Ausdruck war ihm entgangen" (Krische S. 31.). Dann aber kann auch das folgende τοῦτο δὲ (p. 235. A.) nicht auf τῷ ὑητορικῷ zurückgehen, "das Rhetorische wie es sich in dieser Rede findet, glaubte ich, wurde Lysias selbst nicht für hinreichend halten," denn im Folgenden ist nur von der Mangelhaftigkeit des Inhalts die Rede. Man musste denn mit Stallbaum erklären: "ich glaubte, dass selbst Lysias nicht alles Gewicht auf das Rhetorische, sondern auch einiges auf den Inhalt legen würde"; aber xal độ ist meines Wissens nicht adversativ, sondern steigernd, und avitor Avoiar wurde in diesem Sinne den Lysias von vorne herein so herabsetzen, wie es bei dem Zwecke einer unbefangenen Würdigung nicht Platons Absicht sein kann. Es muss vielmehr avros Avolus so viel heissen, als "Lysias selbst, der doch die Rede verfasst hat", τοῦτο δὶ bildet einen Gegensatz gegen τῷ ἐρτορικῷ und ist mit Ast auf τὰ δέοττα εἰρηκότος zurückzubeziehen. Dem widerspricht nicht der Gegensatz der Worte τοῦτο έγω σοι οὐκέτι οίος τε ἔσομαι πείθεσθαι (p. 235. B.) gegen das εί γὰρ δεῖ, συγχωρητίον χάριν σήν, denn τὰ δίοντα kann die blosse Richtigkeit der Gedanken bezeichnen, welche Sokrates ironisch allerdings zugestehen will (bei der Ironie dieses Zugeständnisses steht das τοῦτο δὲ οῦδὲ αὐτὸν ῷμην Αυσίαν κ.τ. λ. nicht im Wege) und die ja die Oberstächlichkeit nicht ausschliesst, wogegen er die Tiefe der Gedanken und er-schöpfende Darstellung ihm durchaus absprechen muss. — Die ganze Kritik erstreckt sich also nur auf den Mangel an Erfindung.

Unrichtig ist die Disposition der ersten sokratischen Rede angegeben (S. 37), es ist vielmehr folgende: 1, für die Zeit des Liebens: Verderblichkeit des Liebbabers: a) für den Geist, b) für den Körper, c) für das Besitztbum des Geliebten; 2) Widrigkeit im täglichen Umgange; II. nach dem Aufhören der Liebe: 3) Treulosigkeit desselben. Man vgl. nur p. 240, E.

Eben so vermag ich in p. 244. E. eine Darstellung des telestischen Wahnsinns auch an andern, als mit den Uebeln behafteten Personen und besonders einen Hinweis auf die Agyrten nicht zu finden (S. 46 f.).

Dass die Selbstbewegung der Seele sich aus dem Schlusse ergebe, was Andern Bewegung leihe, müsse selbst bewegt sein (S. 49.), sagt Platon nicht nur nicht, sondern er sucht einen ganz andern, empirischen Grund biefür auf: jedem beseelten Körper komme die Bewegung von innen (d. h. scheinbar aus sich selbst, in Wahrheit aber aus der ihm einwohnenden Seele, vgl. p. 246. C. σωμα . . . . αὐτο αὐτο δοκοῦν κινείν δια την έκείνης - nämlich της ψυχής - δύναμιν), jedem unbeseelten von aussen. - Uebrigens enthält diese Stelle (p. 245. C. - 246. A.) eigentlich zwei Unsterblichkeitsbeweise - aus der Selbstbewegung der Seele und aus ihrer Bestimmung als Princip der Bewegung - denn schon vor p. 245. D. ist, so fern wir nur hinzusetzen, dass die Seele eben das Sichselbstbewegende sei, ihre Unsterblichkeit nachgewiesen.

In den Abstufungen der verschiedenen Lebensberufe p. 248. D. E. ist schwerlich alles Einzelne ernsthaft zu nehmen (S. 65.), so z. B. der χρηματιστικός im dritten, der δημιουργικός im siebten Grade, obwohl doch die Letztern gewiss auch χοηματιστικοί sind, ferner die niedrige Stellung der Dichter, die wenigstens ihrem hohen Range im Symposion nicht entspricht: liesse sich ihre Verweisung hinter Aerzte und Gymnastiker noch daraus erklären, dass sie es nicht, wie diese, mit den wirklichen sinnlichen Gegenständen, sondern nur mit deren Abbildern zu thun haben, so müsste sie nach demselben Grundsatz auch den Landleuten und Handwerkern nachsteben, und der Rang der Wahrsager lässt sich auch so nicht erklären. Vgl. Schleiermacher a. a. O. S. 81. Zeller

Philos. der Griechen II, S. 282. Anm.

## II. Kann man aus der Anlage des Phädros auf seine äussere Bestimmung schliessen?

Nur als das Antrittsprogramm von Platons Lehrthätigkeit in der Akademie soll, wie man behauptet 19), der Phädros begriffen werden können. Denn wenn man ihn vielmehr an die Spitze seiner Werke stelle, so verfalle man in den Widerspruch, dass er den Anfang über Philosophie zu schreiben mit dem Nachweis machte, über Philosophie zu schreiben nütze sehr wenig 20). Allein

Etwas genauer hätte ich die Stelle p. 256. E. erörtert gewünscht (S. 89.). Der Nichliebende der lysianischen Rede war schon früher gleichfalls als sinnlicher Liebhaber (im Anfange des ersten sokratischen Vortrags) entlarvt worden und nur als schlauer denn die übrigen: er ordnet die sinnliche Liebeslust der Berechnung des äusseren Nutzens unter, er "verdünnt sie durch sterbliche Besonnenheit." Das Verhältniss, die οἰκιότης, zu einem solchen Liebhaber ist also auf eine egoistische Berechnung der gegenseitigen Vortheile gegründet, wobei natürlich der eine Theil dem anderen nur so viel an äussern wie au höhern Gütern zukommen lässt, als dem eigenen Nutzen entspricht (φιιδωλό). So erzeugt ein solches Verhältniss schmutzige Eigensucht und niedrige Gesinnung, lähmt also den höheren Aufschwung der Seele und fesselt sie an das Irdische.

Auch was über die Vorbereitung des zweiten Theils durch den Mythos von den Cicaden p. 259. B. — E. gesagt wird (S. 94-97.) enthält zwar alles Nöthige in sich, doch wird eine bestimmtere Anwendung nicht überstüssig sein. Man bedenke, dass die Redelust des Phädros schon oben ganz ernsthast als Anknüpfungspunkt der zweiten sokratischen Rede gebraucht ward. Allerdings liegt nun im Mythos ein stark ironisches Element, indem die gesanglustigen Cicaden als Bild nicht bloss des redelustigen Phädros, sondern auch der redeseligen Athener überhaupt dienen, zugleich aber ein durchaus ernsthastes, besonders in der Erwähnung der vier Musen. Wenn alles sokratische Philosophiren eine Wechselwirkung zwischen Lehrendem und Lennendem voraussetzt (vgl. Krische S. 82.), so muss die Hör – und Redelust, so senn sen nur auf die wirkliche Ersorschung des Wahren geht — den vier philosophischen Musen dient — ein wahrhastes Moment des Eros sein (s. oben Ruge) und konnte wohl den Anknüpfungspunkt hergeben; wogegen sie durchaus verwerslich ist, so senn sie in Geschwätzigkeit ausartet und nur die mühelose sinnliche Lust im Auge hat. Wie tresslich wird somit hiedurch die Untersuchung darüber eingeleitet, wann das Reden und Schreiben löblich, wann verwerslich sei!

Die Parallele des dreifachen Lebens der Cicaden mit dem dreimaligen leiblichen Dasein der philosophischen Seelen (S. 96.) kann ich hier gleichfalls nicht zugeben, die letzte Form des Cicadenlebens ist vielmehr eine körperlose.

19) Socher a. a. O. S. 301. 307 f., Stallbaum Prolegg. S. XXI f. De primordiis Phaedri S. 27-30. Hermann a. a. O. I, S. 514. Schwegler Gesch. der Phil, S. 41.

20) Socher a. a. O. S. 320. Stallbaum De primordiis Phaedri S. 27. Schleiermacher selbst, meint Stallbaum, habe diese Schwierigkeit gefühlt und habe daher p. 274. B. nur auf den Vorzug der philosophischen Dialoge vor den zusammenhängenden schriftlichen Reden bezogen. Nach

wenn dies wirklich ein Widerspruch ist, so bleibt wenigstens auch bei der eben vorgetragenen Ansicht noch ein ähnlicher stehen, so fern doch Platon jedenfalls nach dem Phädros noch eine Reihe von Werken geschrieben hat. Der ganze Einwand wäre nur dann zutreffend, wenn dieser angebliche Widerspruch bei der Anlage des ganzen Werkes sich hätte vermeiden lassen. War es aber einmal der Zweck desselben das Gebiet der Dialektik nach Inhalt und Darstellungsform zu verzeichnen, und gab dabei Platon einmal der mündlichen Mittheilung entschieden den Vorzug, so musste er es auch eingestehen, dass er durch seine Schriftstellerei sich nur ein Verdienst von untergeordneter Art werde erwerben können; wenigstens würde er eine seltsame Anwendung von den in seinem Buche ausgesprochenen Grundsätzen (p. 273. E. f.) gemacht haben, wenn er dies Geständniss aus Furcht, den Eindruck seiner Werke beim lesenden Publicum zu schwächen, unterlassen hätte. Nehmen wir nun noch hinzu, dass jene Gegenüberstellung des Redens und Schreibens vom Standpunkte des Lehrers geschieht, so ist zwar bei der Einkleidung der platonischen Dialogen die Beziehung hievon auf Platons Lehrthätigkeit nicht unmöglich, wahrscheinlicher aber die auf des Sokrates, weil derselbe im Phadros vorzugsweise mit historischer Treue behandelt ist 21). Dann aber ist die schriftstellerische Wirksamkeit Platons im Gegensatze gegen die des Sokrates zu fassen, und jede Schwierigkeit hebt sich, wenn man annimmt, dass der noch frisch begeisterte Schüler seinem Meister die grosse und auregende, sich selbst nur die untergeordnete und nachhelfende Wirksamkeit beimisst 22).

Aus der blossen Composition des Werkes, an sich betrachtet, lässt sich also auf die Abfassungszeit und die Stellung desselben in der Reihe der platonischen Dialogen noch durchaus kein sicherer Schluss ziehen, vielleicht aber wird wenigstens

der Weg dazu gebahnt durch eine

meiner Aussaung sagt indessen Schleiermacher Uebers. I, 1, S. 17 ff. nur, dass die Dialogen weniger als die fortlausende Darstellung, nicht, dass sie überhaupt nicht von dem Mangel aller Schriststellerei betroffen würden, obgleich auch Hermann Gesch. und Syst. I, S. 347 ff. Ges. Abhh. S. 286. das Letztere behauptet.

<sup>21)</sup> Krische a. a. O. S. 15—20., von dem es freilich zu viel behauptet ist, dass Sokrates in heinem andern Dialog so treu gehalten sei. Auch dürste es sehr von dem Bilde abhängen, welches man sich von Sokrates gemacht hat, und von der Auctorität, welche man dem Xenophon in dieser Beziehung beilegt, ob man auch die Bemerkung p. 270. C., dass man die Natur der Seele nicht ohne die des Ganzen begreifen könne, zu diesen ächt historischen Zügen rechnen will.

<sup>22)</sup> Vgl. auch Krische a. a. O. S. 124 f. und oben Anm. 16.

#### Zusammenstellung mit Gastmahl und Phädon. III.

Weil das Gastmahl gleich dem Phadon von der Liebe handelt, so hat Stallbaum 25) daraus sofort geschlossen, dass beide Werke in der innigsten Verbindung ständen. Allein so unmittelbar folgt dies keineswegs. Wenn ein Schriftsteller einem schon einmal von ihm behandelten Gegenstande noch ein zweites Werk widmet, so hat er ihn entweder zuerst absichtlich nur von der einen Seite dargestellt oder aber er hat unbeabsichtigte Lücken auszufüllen oder gar trethümer zu berichtigen. Nur im erstern Falle gehören beide Schriften demselben Gesichtskreise des Verfassers, im zweiten aber einem engeren und einem erweiterten an. Dass nun hier gerade das Letztere der Fall sei, ergiebt. sich ziemlich sicher schon daraus, dass Symposion und Phädon die beiden einzig möglichen Seiten philosophischen Strebens vollständig und mit durchgreifender organischer Beziehung auf einander darlegen. Oder sollte vielleicht zu dem werdenden Philosophen des Gastmahls und dem vollendeten des Phädon noch ein dritter beginnender des Phädros hinzutreten? Socher 24) wenigstens erblickt im Gastmahl nur die weitere Entwicklung des Philosophems über reine Seelenliebe aus dem Phädros: jenes fährt einfach da fort, wo dieser aufgehört hatte, bei der Liebe zum einzelnen Schönen. Wenn nur nicht dem Phädros ein höherer Standpunkt überhaupt noch fremd wäre, oder wenigstens die sittliche Knabenliebe mit dem Erfassen der Idee noch unmittelbar zusammenhinge! 25) so dass, wenn Symp. p. 210. A. das Verliebtsein in Einen als Sache des Jünglings geschildert wird, man sogar Schleiermacher 26) nicht abstimmen kann, wenn er hierin den Phädros geradezu als ein Jugendwerk bezeichnet sieht. Ueberhaupt aber werden hier nicht die Anfangsgründe, sondern das ganze Gebiet der Dialektik, so weit es Platon auf seinem damaligen Standpunkte übersah, verzeichnet 27). - Durch die obige Erörterung ist übrigens auch Stallbaums 28) Auffassung beseitigt, nach welcher im Phädros aus der göttlichen Liebe die irdische abgeleitet, im Symposion umgekehrt von der letztern zur erstern aufgestiegen wird.

Nicht anders stellt sich die Sache, wenn wir vornämlich die polemische Seite des Phädros ins Auge fassen. Auch im Sym-

<sup>23)</sup> Prolegg. ad Phaedr. S. XX f. De primordiis Phaedri S. 41. Prolegg. ad Symp. S. 39 f. 24) A. a. O. S. 334.

<sup>25)</sup> Phaedr. p. 248. D. 249. A. Zeller a. a. O. II, S. 169. Anm. 1. Krische a. a. O. S. 71.

<sup>26)</sup> Einleitung zum Gastmahl, Uebers. 11, 2, S. 381. 27) Krische a. a. O. S. 132. Genaueres s. u.

nosion schweigt die Polemik gegen die sophistische Redekunst nicht, aber während der Phädres sie eben so ausführlich theoretisch bekämpft, als praktisch zu überbieten sucht, verschwindet dort nicht bloss das Erstere vollständig, sondern die Polemik tritt auch der Anlage des Gespräches gemäss ganz in die Machinerie zurück 29), so dass sie recht eigentlich wie eine abgethane Arbeit der Vergangenheit erscheint, die nur noch in ihren Wirkungen auf die Gegenwart fortdauert und die Gebilde derselben aus ihrem Schosse hervortreibt. Daher üben denn auch die Redner des Gastmahls selber die Kritik an einander und nicht Platon au ihnen aus, und zwar auch sie weniger durch directe Polemik, als durch die Stellung, in welche ihre Ansichten von selbst zu einander treten, so dass man erst von hier aus vollständig begreift, warum die gegenseitigen Beziehungen ihrer Reden nur so leise angedeutet sind. Die verschiedenen nichtphilosophischen Standpunkte lösen sich wie ohne Zuthun des Schriftstellers von selbst an einander auf, jedoch nicht in ein blosses Nichts, wie im Phädros — wo die lysianische Rede als "ein reines Muster" erscheint, "wie eine Rede nicht beschaffen sein solle" 50) - sondern in eine organische Stufenfolge der allmälig aufkeimenden Wahrheit. Wie viel ruhiger, objectiver, unbefangener ist hier Alles gehalten!

Ein weit entschiedneres Resultat ergiebt sich aber aus der methodischen Seite. Jene dialektische Methodik, welche Phadros erst zu gewinnen bemüht ist, geschweige denn dass er sie schon ganz zu verwirklichen vermöchte, mit welcher Virtuosität wird sie nicht im Gastmahle besonders in der Rede der Diotima geübt! Welch eine Entwickelungsreihe muss zwischen dem Philosophen, welcher im Phadros den Mythos als Aushülfe zu gebrauchen eingesteht, weil er des begrifflichen Verfahrens noch nicht vollkommen mächtig sei (p. 246. A.) 51), ja der sogar alles auf dem mythischen Wege Gewonnene, d. h. die Fundamentalsätze seiner ganzen Philosophie noch nicht als etwas Gesichertes gelten lassen, sondern nur die Erkenntniss des Methodischen als festen Gewinn betrachten will (p. 265. B. - D.) 52), welche Entwickelungsreihe, sage ich, muss zwischen diesem Philosophen und dem liegen, welcher im Gastmahl mit eben jener mythischen Form ein so freies künstlerisches Spiel treibt und sie vollkommen durchsichtig für den Gedanken zu machen

<sup>29)</sup> Stallbaum eben da S. 39 f.

<sup>30)</sup> Hermann Gesch, und Syst. I, S. 522.

<sup>31)</sup> Krische a. a. O. S. 51-54.

<sup>32)</sup> Wie richtig sagt daher Schleiermacher (Uebers. I, 1. S. 67), "dass in dieser Darstellung der Philosophie das Bewusstsein des philosophischen Triebes und der Methode weit inniger und kräftiger ist als das des philosophischen Stoffes"! — Damit erledigen sich die psychologischen Einwendungen von Hermann a. a. O. I, S. 378.

weiss, ja der ungefähr digselbe Rolle, welche er im Phädros nach selber spielt, hier dem Asistophanes zutheilt! Dort Alles dämmernd, ahnungsvoll, gährend, hier Alles klar, bewusst, ruhig!

Wie stark ist aber auch Platons Rewusstsein über die zurückgelegte Entwicklung! In welcher veränderten geistigen
Atmosphäre befinden wir uns nicht, wenn dert Sokrates mit der
grössten historischen Traue geschildert und so, da er als Gesprächsleiter enscheint, der platonische Standpunkt im Wesentlichen mit dem sokratischen zusammengeworfen wird, und wenn
im Symposion und Phädon dagegen unzweifelbafte Andautungen
gegeben werden, dass eine solche Traue hier nicht zu erwarten
sei, wenn Platon dort sein eigenes Verdienst ganz gegen das
seines Lebrers zurücksetzt, hier Augegen das Bewusstsein in der
Theorie über seinen Meister hinausgegangen zu sein ausspricht,
wenn er endlich im Phädon die Lehre der Pythagoreer, welche
im Phädros (p. 274. A.) noch als sogwizegen haber erscheinen, zu

einem Momente seines eigenen Systemes herabsetzt!

Hinsichtlich des eigentlichen philosophischen Gehaltes im Einzelnen tritt zunächst der erwähnte Unterschied in der Auffassung der Liebe entgegen. Eben dieses Unterschiedes wegen können wir nun freilich von Hermanns 33) Zugeständniss, dass der Phadros die Trennung von geistiger und sinnlicher Liebe schroffer festhalte, keinen Nutzen ziehen, vielmehr findet eben wegen jenes unmittelbaren Zusammenfallens der sittlichen Knabeuliebe mit dem philosophischen Triebe noch gar keine rechte Trenung zwischen der Neigung zu dem körperlich und der zu dem geistig Schönen Statt. Diejenige Schönheit, welche die Erinnerung an das Urbild erweckt, wird ausdrücklich als die körperliche bezeichnet (p. 250. D. - 251. B.), dennoch ist es wiederum vielmehr das Bewasstsein geistiger Zusammengehörigkeit, was den Liebenden zum Geliebten hinzieht, indem Beide in der Präexistenz zum Gefolge desselben Gottes gehörten 34). Man müchte auch in dieser Beziehung sagen, Platon stehe hier noch auf demselben Standpunkte, wie Aristophanes im Gastmabl. Der Gegensatz aber der gemeinen, pur auf Sinnengenuss berechneten Liebe, wie sie die lysianische und reiner die erste sokratische Rede schildert, und der berechtigten und wahren zieht sich ja eben so durch das Symposion hindurch, womit es auch wohl zusammenstimmt, wenn Pausanias, der hier zuerst diese Scheidung eines falschen und wahren Eros, freilich in höchst unvollkommener Gestalt, geltend macht, mit directem Bezug auf den Phädros erklärt (Symp. p. 182. A.), nur jener gemeine Liebhaber habe jenen Schimpf auf die Liebe gebracht, dass man sogar

<sup>33)</sup> A. a. O. I. S. 522.
34) S. p. 252. C. ff. mit Krische a. a. O. S. 81, auch p. 255. A. (¿
igwiesos) aci airos ou phon gilos (nāmlich xo igwir) und dazu Stallbaum, auch Krische a. a. O. S. 85.

wagen könne zu behaupten, es sei verwerslich dem Liebenden zu willsahren. Dem einerseits wirst er hinsichtlich des Liebenden eben so Falsches und Wahres frivol durch einander, wie Lysias hinsichtlich des Nichtliebenden 35), und jener ist hei ihm ehen so gut der verkappte und schlaue sinnliche Erotiker, wie dieser beim Lysias, andererseits isteht dennoch jener Tadel des lysianischen Standpunktes ihm zu, weil er nach der verschiedenartigen Anlage beider Gespräche trotzdem eine positivere Stellung einnimmt.

Nur so viel sist von jener Behauptung Hermanns allerdings wahr, dass die niedrigste Stufe der berechtigten, aber unphilosophischen Liebe im Gastmahl; der Trieb nach Kinderzeugung, im Phädros gar nicht erwähnt wird. Dies ist aber auch sehr natürlich, da dieses Gespräch eigentlich gar keine andere herechtigte Liebe, als die philosophische anerkennt, eben weil die geistige Knaheuliebe zugleich schop der philosophische Trieb ist. Wiederum vermag es sich freiligh unt diesem rein idenlistischen Standpunkte nicht zu erhalten, und so wird doch wieder auch eine Liebe, nicht ganz rein von sinnlicher Beimischung (p. 256: C. - E.), eine Liebe auch unter denen zugestanden, welche einst im vorirdischen Leben zum Zuge eines undern Gottes, als des Zeus, des Gottes der Weisheit, gehörten (p. 252. C. 253. B. C.). Da nun zu ihnen Krieger, Stantsmäuner, Dichter gerechnet werden und mit jener von Sinnlichkeit nicht ganz freien Liebe ein unphilosophisches, aber doch ehrliebendes Leben (δίαιτα φιλότιμος) verbunden erscheint, so ist dies allerdings ein Analogon zu jener Anordnung im Gastmahl, wo der Zeugungstrieb der Staatsmänner und Dichter auf der Ehrliebe und dem Eiferartigen der Seele beruht, doch ist dasselbe theils eben nur durch einen innern Widerspruch ins Leben getreten, theils bleibt es auch hier bei den rein persönlichen Verhältnissen stehen, und Jeder wird fühlen, dass die Zusammenwürfelung des kriegerischen, politischen, musischen Triebes mit dem subjectiven Liebesgefühle noch incongruenter ist, als das Zusammenfallen des letztern mit dem philosophischen Triebe. - So lässt es sich denn auch in gewissem Sinne rechtfertigen, wenn Hermann 36) die Stufenleiter der Diotima init den vier Arten des Wahnsinns zusammenstellt, obwohl nach Platons eigentlicher Intention dort die verschiedenen Stufen unter den allgemeinen Liebesbegriff, hier vielmehr der letztere selbst unter den allgemeineren des Wahnsinns subsummirt werden soll, ja dahei die Anerkennung der ersten drei Arten nur vorläufig ist, "bloss voraufgeschickt wird, um den philosophischen Wahnsinn in Aufnahme zu bringen" 37).

my Google

38 Auge 5 to 0 ker 5.

411 4 4 (1 5

<sup>35)</sup> Krische a. a. O. S. 24 f.

<sup>36)</sup> A. a. O. I, S. 523.

<sup>37)</sup> Krische a. a. O. S. 45.

Ueberall zeigt sich also auch hier Widerspruch, unklare Ahnung und Gährung im Gegensatz gegen die ruhig organisirende Objectivität des Symposions.

Mit dem Obigen hängt es auch zusammen, dass der Phädros gar nicht zu einem eigentlichen Begriffe der Liebe kommt, dass das Wesen des Eros als des schöpferischen Triebes, diese Grundbestimmung des Gastmahls, wohl geahnt 58), aber nicht ausgesprochen wird. Auch kann ich es Zeller 39) nicht zugeben, dass sich der Phädros bestimmter über das Ziel der Liebe; die Anschauung der Idee in ihrem irdischen Abbild, aussprechen sollte: das Symposion erklärt die reine Auschauung und Erkenntniss des Urschönen entschieden für das Motiv und Ziel des ganzen Liebesprocesses.

## IV. Fortsetzung. Specielle Vergleichung mit dem philosophischen Standpunkte des Phädon.

and a contract of the same

Ob nun aber diese grosse und unleugbare Kluft zwischen Phadros und Symposion wirklich durch alle jene Bücher auszufüllen ist, welche Schleiermacher und seine Nachfolger dazwischen

eingeschoben haben?

Zunächst hietet hier wiederum das Methodische ein wichtiges Moment zur Beurtheilung. Ganz abgesehen von dem eigenthümlichen Charakter des Mythos im Gastmahl, beschränkt Platon später (Tim. p. 59. C. vgl. p. 34. C. 72. D.) die mythische Behandlung auf das Wahrscheinliche, wogegen die im Phadros gelieferte Beschreibung ausdrücklich der philosophischen Wahrheit dienen soll (p. 247. C.), so dass also eine zwiefache Gestaltung der mythischen Darstellung bei unserm Philosophen zu unterscheiden ist, die frühere, wo er Manches nur in dunkler Ferne erblickt, wo er die Begriffe noch nicht in reiner Form auszuprägen vermag, weil er noch nicht fest ist in den Operationen der Vernunft, die spätere da, wo es überhaupt kein festes Wissen giebt 40). Wenn aber Nitzsch 41) leugnet, dass Platon zuerst das in mythischer Hülle dargestellt habe, was er nachher dialektisch entwickelt, so ist übersehen, dass hier im Phädros die Ideeniehre selbst, dazu die drei Theile der Seele - die Platon freilich nie zu einer vollständigen dialektischen Entwicklung gebracht hat - die bestimmte Zahl der einzelnen Seelen, die araμεησις, ja der έρως selber pur als Bestandtheile des Mythos erscheinen, und dass allein die Erörterung über Begriff und Ewig-

<sup>38)</sup> Ruge a. a. O. bes. S. 90. 92.

<sup>39)</sup> A. a. O. II, S. 168. 40) Krische a. a. O. S. 51 ff., dessen eigene Worte ich meist gebrauche.

<sup>41)</sup> A. a. O. S. 9.

keit der Seele in streng dialektischer Form auftritt <sup>42</sup>). So lange daher nicht Stellen nachgewiesen sind, in welchen auch das hier dialektisch Behandelte noch in mythischer Einkleidung sich darstellt, wird Schleiermacher <sup>45</sup>) auch darin Recht behalten, dass dieser Mythos "der Grundmythos ist, aus welchem alle folgende, die in das Ganze der platonischen Philosophie eingreifen, sich entwickeln, so dass je länger je mehr von seinem Gehalt nus dem Mythischen in das Wissenschaftliche übergeht, das Uebrige aber immer anspruchloser und lebendiger mythisch ausgebildet wird."

Offenbar gehören nun die Mythen nicht bloss im Phädon, sondern auch im Politikos in die zweite Classe der mythischen Darstellung, und wer wird überdem glauben können, dass Platon nach der im Sophisten und Parmenides gemachten Anwendung noch Ungeübtheit in der dialektischen Methode vorschützen

werde!

Dazu kommen zwei Abweichungen in der philosophischen Lehre. Einmal nämlich ist im Phädros die ganze Seele unsterblich <sup>4+</sup>), wogegen der Politikos (p. 309. C.) einen göttlichen und einen thierischen Theil derselben unterscheidet <sup>4-5</sup>), und wenn es auch vielleicht nicht ohne Grund bestritten ist <sup>4-6</sup>), dass die Abfassung des letzteren Gespräches gleich auf die des Sophisten gefolgt sei, so dass es wohl gar als zweifelhaft erscheinen kann, ob es überhaupt früher als der Phädon zu setzen ist, so gehören doch beide Werke demselben philosophischen Gesichtskreise un, und es wird daher auch der entscheidende Schlussbeweis des Phädon auf das vernünftige Seelenwesen zu beschränken sein, wie dies von dem vierten der dortigen Beweise, eben

42) Krische a. a. O. S. 48.

43) Einleitung zum Phädros, Uebers. I, 1, S. 79.

(p. 254, 255. E. fl.), ist also offenbar das ἐπονηγικόν.
 45. Zeller a. a. O. II, S. 271. Anm. 2.
 46. Schleiermacher Uebers. II, 2, S. 251. Hermann Gesch. und Syst.
 I, S 500 ff.

Google

<sup>44)</sup> So fern unter den beiden ungleichen Rossen des Seelengespanns, welche p. 246. A. B. mit zur unsterblichen Seele zählen, das δυμοτιδίς und ἐπιδυμητικόν verstanden werden. Dagegen glaubt freilich neuerdings Hermann Gött. Winterkatal. 1850–51. S. 9–11., dass zum λογιστικόν ausser dem eigentlichen νοῦς noch andere untergeordnete Theile (z. B. Vorstellung und Empfindung, obwohl schon Zeller a. a. O. II, S. 371. erinnert hat, dass die letztere Tim. p. 77. B. vielmehr zum ἐπιδυμητικόν gehört) zu rechnen und unter den beiden Rossen begriffen seien. Allein könnte man sich dies bei den Seelen in der Präexistenz noch gefallen lassen, wollte man auch darüber hinwegsehen, dass nur von der Anbildung des Körpers durch das Herabsinken ins irdische Dasein gesprochen wird (p. 250. C.), so wird doch in diesem letztern selbst nicht bloss das elle Ross als πιμῆς ἐμαστής, das nnedle als ἔρμεσς καὶ ἀλαζονείας ἐταξος bezeichnet (p. 253. D. E.), sondern das letztere treibt auch den Liebhaber zum Streben nach dem sinnlichen Genusse des Lieblings (p. 254. 255. E. ff.), ist also offenbar das ἐπιθνμητικόν.

weil er auf der Einfachheit der Seele beruht; sich von selbst versteht. Ist der Staatsmann aber wirklich früher als der Phäden, so folgt sogar mit mathematischer Sicherheit, dass er dann nicht zugleich früher sein kann als der Phädros, sondern dass mindestens er zwischen Beide und damit auch zwischen Phädros und Symposion treten muss.

Mit dieser Abweichung vom Phädon hängen andere zusammen, denn jedenfalls ist den beiden niederen Seelentheilen mit der Unsterblichkeit auch die Präexistenz abzusprechen, und da es dann Nichts gäbe, was die Seelen schon in diesem Zustande zum Abfall hätte verleiten können 47), so kann überhaupt der Eintritt ins körperliche Dasein im Phädon (wie im Symposion) nicht Folge eines Abfalls sein, wie im Phädros (p. 246 ff.). Da endlich demnach die beiden niederen Seelentheile im Phadon nur durch die Verbindung mit dem Leibe entstehen, so wird mit Recht der letztere hier als die eigentliche materia peccans betrachtet, welche in jeglicher Weise den Aufschwung der Seele trübt, wogegen im Phädros derselbe allerdings als der Kerker und Strafort derselben (p. 250. C.), aber doch durchaus als machtloses, unwiderstrebendes Werkzeug in ihren Händen erscheint, welches nur dadurch, dass der begehrliche Theil sich seiner im Widerspruch gegen die beiden andern bedient, verderblich wirken, der wohlgeordneten Seele aber kein Hinderniss in den Weg setzen kann 48).

An die Lehre vom Abfall der Seelen dürfte sich noch eine andere kleine Abweichung vom Symposion schliessen. Das Gefieder der Seele im Phädros ist nicht mit Krische \*9 nls dus Streben oder der Trieb (unch dem Idealen) zu fassen, vielmehr ist ja der Eros selbst, welcher doch das Gefieder erst heraustreiben soll, eben jenes Streben. Dem Gefieder wohnt nach p. 46. D. die Kraft bei in jene höhern Regionen emporzutragen,

<sup>47)</sup> Zeller a. a. O. II, S. 263. Nach Hermann Gött. Winterkatalog 1850—51. S. 9—11. sind freilich hieran die schlechteren Bestandtheile des λογιστικόν (Anm. 44.) Schuld. Allein dann müsste auch im Timäos, wo allein eine solche Lehre von der Seelenbildung vorgeträgen wird, der Eintritt ins körperliche Dasein als Abfall und nicht, wie doch geschieht, als allgemeines Weltgesetz erscheinen (Zeller a. a. O. II, S. 262 t.). Der psychologische Standpunkt im Phädros und im Timäos sind daher jedenfalls verschieden, und ob der Phädros schon eine solche Theilung auch des vernünstigen Seelenwesens kennt, ist mehr als zweiselhaft.

<sup>48)</sup> Vielleicht ist die umgekehrte Schlussfolgerung noch überzeugender: aus dem Verhältniss der Seele zum Körper im Phädon, folgt die Unmöglichkeit der Präesistenz von den beiden siederen Seelentheilen, folglich auch eben so wohl die Unmöglichkeit eines Abfalls, als ihrer Unsterblichkeit und mit dem Letateren auch die Gleichheit der philosophischen Entwicklungssphäre im Phädon und Politikos wenigstens in dieser Beziehung.

<sup>49)</sup> A. a. O. S. 55.

wo das Geschlecht der Götter haust, d. h. es ist dus Symbol für die Fähigkeit zur Erkenntniss der Ideen, dasselbe also, was der Poros im Mythos der Diotima. Während nun aber der Poros auch im irdischen Dasein der Seele verbleibt und durch den Eros nur wirksam gemacht zu werden braucht, geht das Gefieder durch den Abfall verloren und muss durch den Eros erst wiedergewonnen werden.

# V. Fortsetzung. Ideenlehre, Theologie und Psychologie im Phädros und Phädon.

Weit einschneidender noch ist die zweite Abweichung, denn sie führt sofort auf die Ideenlehre zurück. Im Phädros ist die Seele in unmittelbarer Weise Princip der Bewegung und des Lebens und die Ideen daher unbeweglich. 50), und wir haben so zwei gegen einander selbstständige Grundprincipien. Im Phädoo dagegen ist sie hewegendes Princip nur als Trägerin der Idee des Lebens; so ist der eine Urgrund vielmehr in den andern aufgenommen und aufgelöst, die Ideen sind zugleich Princip der Bewegung und ermangeln derselben nicht, denn die Idee des Lebens, ist eben die intelligible Bewegung selbst, wesshalb wir denn auch Krische nicht zugehen können, dass in ihnen platonisch eher der Grund der Unbeweglichkeit und Rube zu suchen sei.

Wie viel unvollendeter die erstere Gestaltung der Ideenlehre ist, springt in die Augen. Im Uebrigen werden allerdings die Ideen schon nach ihren beiden späteren Bestimmungen als Gattungsbegriffe und als Urbilder gefasst 51), wenn aber nicht die geringste Andeutung über ihr Verhältniss zu den Dingen sich findet, so kann man dies schwerlich mit Krische 52) daraus erklären, dass auch im Phädon p. 100. D. die παρουσία oder κοιravia der Idee noch unentschieden bleibt, denn dass dem Platon im Phadros noch gar nicht das eigentliche Problem in seiner, ganzen Schärfe - die Realität oder Nichtrealität der Dinge neben der Idee - aufgegangen ist, zeigt sich schon daraus, dass es hier eine Existenz geben kapn, - ich meine die Seele die unabhängig von der Idee und dennoch real ist. Ja, die schon besprochene problematische Fassung der Ideenlehre im Phädros (p. 245. B. - D.) bringt unmittelbar den scharfen Gegensatz gegen den Phädon ins Rewusstsein, wenn hier die Idee in der obigen Stelle, auch wenn man über ihre παρουσία oder xot-

<sup>50)</sup> ατιρερή p. 250. C. und dazu Ast und Stallbaum, Krische a. a. O. S. 76.

S. 76.
51) p. 249. B. und dazu Stallbaum; Krische a. a. O. S. 70.
p. 250. A. B. und Krische a. a. O. S. 72.
52) A. a. O. S. 72.

rωτία noch nicht im Klaren sei, doch als das Allersicherste, das A und O der Philosophie bezeichnet wird.

Sehen wir jetzt, wie sich nach den vorstehenden Voraussetzungen die Psychologie und Theologie gestalten. Wenn die Seele Lebensprincip des Kürperlichen sein soll, so kann sie nothwendig nicht in ihrer Reinheit für sich bestehen, sondern muss schlechterdings mit dem Unbeseelten verbunden sein. Dennoch will Platon die Annahme eines ζωον αθάνατον nicht eigentlich gelten lassen (p. 246. C. D.), welches Körper und Seele auf ewige Zeiten vereinigt, noch weniger darin die Gottheit anerkennen: Gott und Weltseele fallen ihm auch hier schon nicht zusammen. Mit dieser Verwerfung des unsterblichen Coor will es nur nicht zusammenstimmen, wenn doch wieder gleich hernach (p. 246. E. ff.) die Planeten als Götter angesehen werden. denn obwohl dieser ganze Götterzug zum Schauen der Ideen nur mythisch ist, so ist es ihm doch gewiss mit jener Anschauppg Ernst, da sie auch auf seinem späteren Standpunkte festgehalten wird 53). Zugleich erscheint Zeus auch wieder als der höchste Gott, als die oberste intellectuelle Vernunft (n. 250. B. 252. C. E. 253. A.) 54), so dass doch wieder die Trennung von Gott und Weltseele nicht recht vollzogen ist 55). Wenn es aber heisst, das Gefieder hebe die Seele zu den höhern Regionen, wo das Geschlecht der Götter wohnt (p. 246. D.), so können hier nicht die Planetengötter gemeint sein, denn diese befinden sich ja selbst nicht in diesen höhern Regionen, sondern müssen selbst erst in dieselben aufsteigen, um die Ideen zu schauen, und sollte zumal noch unsere Erklärung des Gefieders als Erkenntnissfähigkeit der Ideen richtig sein, so müssen eben die Letztern die Götter dieser höhern Regionen sein, da sie ja bildlich in den τόπος ύπερουράνιος versetzt werden (p. 247. C.). Es ist auch, da zwei ursprüngliche Principien vorhanden sind, ganz natürlich, dass die Gottheit bald mit dem einen, bald mit dem anderen derselben zusammenfällt. An einer vereinzelten Stelle p. 249.C., wo die Göttlichkeit Gottes von seiner Beschäftigung mit den ldeen bergeleitet wird, kann vielleicht überdies an eine über beiden stehende, absolute Gottheit gedacht sein 56), deren genaueres Verhältniss zu beiden sich aber nicht einmal ahnen liesse, und die die Widersprüche des Gespräches noch um einen vermeltren würde, so fern doch bereits an den Zeus alle nothwendigen Attribute dieses absoluten Gottes weggegeben sind.

53) und 54) Krische a. a. O. S. 57 f.

55) Daher spricht sich auch Krische a. a. O. S. 51. nicht genau

56) Hermann Vindiciae disputationis de idea boni apud Platonem, Marburg 1839. 4. Anm. 44. Es fragt sich aber, ob doch nicht bloss Zeus, als die höchste Intelligenz, oder, da auch die andern Gottheiten von der reinen Anschauung der Idéen sich nähren, nur die Gesammtheit der Götter in zusammenfassender Einheit verstanden sei.

Platon konnte nun wiederum auch die einzelnen Götter nicht einmal als ζωα ἀθάνατα zugestelnen, denn der Sinn des ganzen mythischen Götterumzugs ist folgender: der τόπος ὑπερουράνιος ist das Gebiet der Wahrheit, dessen ursprüngliche Erkenntniss der Vernunft der vorkörperlichen Seelen nicht verschlossen war, wenn auch schon damals getrübt durch die unvernünftigen Seelenvermügen, und wenn es heisst, dass diese Seelen den Göttern folgten, so bedeutet dies die grösstmögliche Verähnlichung mit denselben <sup>57</sup>). Es würde aber eine seltsame Verähnlichung die zwischen den körperlosen Menschenseelen, die nur durch einen Abfall in einen Leib herabsinken, und den Planetenseelen sein, welche nothwendig und bleihend mit einem Weltkörper verbunden sind.

Auch ob die körperlosen Seelen dennoch einen Raum einnehmen, lässt sich wieder nicht hestimmt beantworten. Deun da einmal die Planeten als Götter erscheinen, so ist das ἔπεσθαι θεῷ doch wieder nicht bloss auf Gottähnlichkeit zu deuten, sondern zugleich auf ein wirkliches Leben auf diesen Gestirnen. Ueberhaupt ist das Eigenthümliche dieses Mythos, dass Manches in ihm bloss als Bild, Manches buchstäblich, Munches in beiderlei Sinne zu fassen ist. Man sieht, welche Widersprüche er einhüllt, und warum diese Form für Platon Nothwendigkeit sein wurste.

Freilich sind nun überhaupt auf platonischem Standpunkte nicht alle diese Widersprüche lösbar. Auch der Phädon giebt von dem eigentlichen Wesen der Seele noch keine genauere Aufklärung, denn wesshalb sich die Idee den Dingen nur durch die Vermittelung der Seele soll mittheilen können, darüber wird gar keine, und darüber, welches genauere Verhältniss die Seele bei dieser Mittelstellung zu den Ideen einerseits und den Dingen andererseits einnimmt, nur die rein quantitative Bestimmung einer näheren Verwandtschaft mit den ersteren (p. 78. B. ff.) gegeben. Auch der Phädon weiss ferner nicht mit den gänzlich vom Leibe befreiten philosophischen Seelen zu bleiben, den weniger vollendeten aber misst er wenigstens nach dem Tode einen schattenhaften, also ätherischeren Körper bei, was ganz zu den über der Erde gelegenen ätherischen Regionen passt, die sie bewohnen sollen; er ist also hier so weit gegangen, als ihm die Grenzen seines Systems erlaubten. Ferner wird hier die Consequenz anerkannt, dass die einzelnen Seelen als Bringerinnen der Lebenskraft wenigstens zeitweise mit einem Körper verbunden werden müssen; von einem Abfall ist keine Rede mehr. Vollends an eine Verwechselung von Gott und Weltseele ist gar nicht zu denken.

Dagegen führt die Idee des Lebens oder, da Leben und

<sup>57)</sup> Krische a. a O. S. 63.

Bewegung den Alten identisch sind, die intelligible Bewegung der Ideenwelt, verbunden mit der dortigen Absorbirung des anaxagorischen ross durch die letztere, zu der schon im Sophisten p. 248. E. ausgesprochenen Ansicht, dass das wahrhaft Seiende nicht ohne Bewegung, Leben, Seele und Vernunft sein könne 58). So ist ein Philosophem, welches der Phädon im Gegensatze gegen den Phädros enthält, auch dem Sophisten schon eigenthümlich, und wenn man einmal die zeitliche Priorität des Letztern vor dem Phädon zugesteht, so schiebt er sich damit nothwendig zwischen dies Gespräch und den Phädros, und von seiner Familie, dem Theätet, Politikos, Parmenides dürfte ein Gleiches gelten, zumal da es vom Politikos auch aus einem anderen Grunde schon oben wahrscheinlich gemacht ist.

## VI. Verschiedene Entwicklungsstufen der platonischen Lehre. Verhältniss des Phädros zu denselben.

Hat sonach das platonische System offenbar verschiedene Entwicklungsstadien, so ist es ein bleibendes Verdienst Hermanns zuerst auf deren Vorhandensein hingewiesen zu haben, obwohl ich mich weder mit seiner Methode noch eben desshalb mit seinen besonderen Resultaten befreunden kann. Zwei dieser Stadien, des Phädros einerseits, des Sophisten mit seiner Familie, Symposion, Phädon andererseits stehen schon jetzt ziemlich fest.

Ob aber der Phadros unter diesen Verhältnissen nothwendig die erste Stelle von allen Dialogen einnimmt oder ob ihm ausser den kleinern Dialogen auch Protagoras, und selbst Gorgias und Menon voraufgingen, kann jedenfalls erst eine genauere Betrachtung der Letzteren darthun. Denn selbst die richtige Bemerkung von Krische 59), dass der mythische Vortrag, wie er im Phädros erscheint, dem Obigen zufolge (Abschn. IV.) die Vorstufe zur untersuchenden Methode bilde, giebt noch kein sicheres Kennzeichen. Das individuelle Leben bietet selten eine so stetige Entwicklung, dass nicht dieser mythischen Darstellung dennoch schon einzelne dialektische Versuche, namentlich in der polemischen und methodischen Grundlegung, die ja auch hier in streng wissenschaftlicher Form erscheint, vorangegangen sein könnten. Ja, selbst die weitere Ausführung, dass eben dieser mythische Vortrag, gerade weil er sich nur in einem λόγος äussern kann, das Unvermögen verräth, das dialektisch-Erotematische als die schärfste Art der Betrachtung, die schrittweise und ohne Sprung die Begriffe von innen heraus entwickelt, gel-

59) A. a. O. S. 53.

<sup>58)</sup> Die abweichende Erklärung dieser Stelle durch Hermann Vind, disp. de id. boni S. 32. hat schon Zeller a. a. O. 11, S. 313. Anm. 1. wi-derlegt.

tend zu machen, womit auch Schleiermachers Bemerkung 60), dass sich die Unvollkommenheit in jener indirecten Führung des Gesprächs, welche die eigentliche Meisterschaft des Platon ausmacht, durch den geraden, ungestörten Gang der letzten Hälfte deutlich verrath, führt zu keinem sichern Resultate, denn immer bleibt es möglich, dass dem Platon bei andern mehr ins Kleine gehenden Arbeiten gelungen wäre, was er hier nicht erreicht hat. Es müsste sich denn nachweisen lassen, dass alle übrigen älteren Schriften Platons in dieser Hinsicht den Phädros übertreffen.

Zum Wenigsten hat indessen die Annahme einer frühern noch mehr sokratischen Periode schon darum wenig Wahrscheinlichkeit, weil selbst die unvollkommneren Sokratiker, so weit sie in der Geschichte der Philosophie in Betracht kommen, in ihren Schriften als Fortbildner und nicht als blosse Copien des Meisters erscheinen.

Eben so wenig sind die psychologischen Gründe gegen die frühe Abfassung des Phädros entscheidend. Wenn Hermann 61) es unwahrscheinlich findet, "dass ein Mann, der so eben erst seinen Zutritt zu der philosophischen Laufbahn mit dem Opfer seiner poetischen Jugendsunden erkauft hatte, seinen ersten Schritt auf derselben sofort wieder mit einem halben Rückfall in diese bezeichnet hätte," so beförderte ja nach der eigenen Darstellung jenes Gelehrten der sokratische Unterricht das Poetische, eher als dass er es abgelehnt hätte, indem unter jenen Schätzen der alten Weisen, welche Sokrates nach Xenophon mit seinen Freunden las, vorzugsweise Dichterwerke zu verstehen seien 62). Wie schlüpfrig überhaupt dieser ganze Boden der psychologischen Kritik ist, sieht man so recht daraus, dass es von der einen Seite unbegreiflich gefunden wird, wie Pluton nach einem so vollendeten Werke noch so viele unvollkommene habe schreiben können 63), von der andern dagegen vielleicht mit grösserem Rechte unpsychologisch, einen so grossen Philosophen mit einer Reihe unbedeutender Werke seine Laufbahn beginnen zu tassen 64). Ucherdies aber ist nicht abzuseben, warum nicht Platon neben seinen grösseren Werken eine Reihe kleinerer Uchungsstücke und Gelegenheitsschriften verfasst haben sollte, ja wir sind dergleichen hier nach seinem Zugeständnisse des Mangels an dialektischer Fertigkeit sogar zu erwarten berechtigt, und wenn er eben aus dieser Ursache seine Haupt- und Grundlehren nur pro-

61) Gesch. u. Syst. I, S. 378, 62) A. a. O. S. 50. Marburger Sommerkatal. 1833. Ann. 60,

Krische a. s. O. S. 137 f.

<sup>60)</sup> Einleitung zum Phädros, Uebers. I, 1, S. 76.

<sup>63)</sup> Hermann Gesch. und Syst. 1, S. 375. Stallbaum De primordijs
Phaedri S. 7-13, auch Socher a. a. O. S. 318.
64) Zeller in Paulys Realencyclopädie, Artikel Platon S. 1690. Vgl.

blematisch hinzustellen wagt, so folgt von selbst, dass seine nächsten Werke die allmälige streng methodische Grundlegung derselben enthalten werden. Dann kann nun sich in ihnen weder eine solche Fülle poetischer Schönheiten noch philosophischer Ideen finden, abgesehen hievon ist aber die ganze Anordnung und Gestaltung wenigstens des Protagoras gewiss nicht unvollendeter als die des Phadros. werner referret er ste. Hiller ogrese

So ergiebt sich für die nächsten Werke zugleich mindestens im Allgemeinen die Möglichkeit, dass die Ideenlehre zunächst noch keine Erwähnung findet, wenn sie auch schon, wenigstens in derselben unvollkommenen Gestalt wie im Phadros, vorhanden war, da ja sie selber erst als das Resultat methodischer Untersuchungen erscheinen soll. -9728-04

Nach Platons eigenen Andeutungen im Phädon über seine Jugendbildung gehen seine Studien der lonier und des Anaxagoras seinem δεύτερος πλούς voran, unter welchem wir oben seine sokratische Periode glaubten verstehen zu müssen, und auch Aristoteles lässt ihn noch vor seiner Bekanntschaft mit dem Sokrates durch Kratylos in die Lehre des Herakleitos einweihen 65). Die Annahme eines Stadiums reiner Sokratik ohne jede speculative Beimischung ist daher schon an sich unwahrscheinlich, und Platon scheint überdies das Gegentheil direct anzudenten (Phaedr. p. 99. D. - 100. A.).

Phaedr. p. 99. D. — 100. A.). Eine Kenntniss der eleatischen Philosophie wird ferner dem Platon schon zu Sokrates Lebzeiten mit Wahrscheinlichkeit kaum abzusprechen sein. Denn dass Eukleides, sei es nun, dass er aus: der eleatischen Schule in die sokratische überging 66) oder dass er vielmehr später die eleatischen Lehren in die sokratischen aufnahm, auch nach der Gründung einer eigenen Schule in Megara fortwährend mit Sokrates und den Sokratikern in Verbindung blieb, beweist seine Anwesenheit beim Tode des Ersteren 67) und die Vereinigung der Letzteren nach diesem Ereignisse bei ihm. Wesshalb sich also Platon erst zu ihm nach Megara begeben muss, um die eleatische Lebre von ihm kennen zu lernen 68), vermag ich nicht abzusehen, und überdies liegt die Frage nahe: wenn Eukleides mit dem eleatischen Systeme zu Athen bekannt wurde, warum sollten dann nicht dem Platon dieselben Quellen offen gestanden haben? oder wenn zu Megara, woher sollte sich hier eine bessere Gelegenheit dazu dargeboten

<sup>65)</sup> Metaph. I, 6. p. 987. a. 32 ff. Mit welchem Rechte Steinhart in H. Müllers Uebers. 11, S. 660. Ann: 29. diesen Unterricht zu einem "wohl nur grammatischen" stempeln will, da ihm doch Aristoteles ausdrücklich einen dauernden Einfluss auf die platonische Lehre von der Materie zuschreibt, sehe ich nicht ab. 66) Ritter Gesch. der Philos. II, S. 136.

<sup>68)</sup> Hermann a. a. O. S. 45 f.

haben, als in Athen? Oder hat vielleicht auch Eukleides zu diesem Zwecke erst ähnliche Reisen unternehmen müssen? Dann aber möchten wir fragen, wesshulb denn gerade die herakleitische Philosophie die einzige war, die damals noch in Athen gelehrt wurde. Oder war vielleicht der sokratische Unterricht der Art, dass er solche Studien ausschloss ? 69) Dies möchte sich durch das Beispiel des Eukleides selbst widerlegen 70), der doch als einer der treuesten Schüler des Sokrates bekannt ist 71).

Wenn aber Platon wirklich schon früh die eleatische Philosophie kannte, so wird die frühzeitige Entstehung seiner Ideenlehre um so wahrscheinlicher, als ja allem Anscheine nach auch die Megariker durch die Aufnahme des Eleatismus in die Sokratik zu einer Art von Ideen gelangt waren 72). Sollte nun gar das megarische System noch bei Sokrates Lebzeiten und vor der platonischen Ideenlehre ans Licht getreten sein, so wird es, zumal da die megarischen Ideen ein System ruhender Begriffe gleich denen des Phädros sind 73), sogar glaublich, dass Platon auf seine Ideenlehre durch die ihre geführt ist, um so mehr da wir an der Zurückführung seines zweiten Causalprincips, des der Bewegung, auf die Ionier und insbesondere auf den anaxagorischen rove wohl um so weniger zu zweifeln brauchen, als auch snäter durchaus bei ihm der Satz gilt, dass ein rove nicht ohne Seele denkbar sei 74). So dass zwei Hauptelemente der platonischen Ideen aus der frühern Philosophie her hier noch neben einander und noch nicht in Eins verarbeitet erscheinen würden.

Nach dem Vorigen gestalten sich nun die damaligen athenischen Verhältnisse für das Studium der alteren Philosophie günstiger und auch von den Sophisten muss sich eine lebendigere Tradition erhalten haben, als es Hermann 75) darstellt, obwohl seine Bemerkungen hierüber gewiss manches Richtige enthalten. Viel zu lebensvoll ist die Schilderung dieser Männer bei Platon, und sein Gorgias, welchen Hermann zwar nach Sokrates Tod, aber noch vor der Reise nach Megara entstehen lässt, enthält sogar ein Citat aus einer Schrift des Polos 76).

Es könnte demnach nur noch die Kenntniss des pythagoreischen Systems - und speciell der philolaischen Schriften von welcher allerdings der Phädros bedeutende Einwirkungen

<sup>69)</sup> Vgl. Hermann a. a. O. 1, S. 50. 372.

<sup>70)</sup> Brandis Gesch. der griech. - röm. Philos. II a. S. 167. 71) Ausser dem Obigen vgl. Brandis a. a. O. II a. S. 112 f. Anm. b. 72) Der Nachweis bei Zeller Philos. der Griechen II, 207. Anm. und

den von ihm citirten Gelehrten.
73) Nur dass die letztern zugleich als παραδείγματα erscheinen allerdings ein wesentlicher Unterschied.

<sup>74)</sup> Z. B. Phileb. p. 30. C. 75) A. a. O. I. S. 47—50.

<sup>76)</sup> Gorg. p. 448. C. und dazu Stallbaum.

zeigt 77), in Frage stehen. Dass die Zeugnisse des Alterthums 78) dagegen sprechen, ist wahr, aber auch ehen so gewiss, dass alle solche Zeugnisse, wenn sie über Aristoteles und sein Zeitalter hinausgehen, mit Vorsicht zu gebrauchen sind, Hier vollends sind sie ohne grosses Gewicht, weil ihnen Platons eigene Angabe im Phadon p. 61. D. zu widersprechen scheint. Dort fragt Sokrates den Simmias und Kebes, ob denn wirklich Philoluos ihnen Nichts über den Selbstmard mitgetheilt habe. Damit lehnt er keineswegs, wie Stallbaum 79) meint, die Kenntniss der philolaischen Weisheit ab, sondern diese veränderte Frage steht mit p. 62. A. in Verbindung, wo nicht bloss vom sokratisch-platonischen, sondern auch vom pythagoreischen Standpunkte die genauere Erörterung dieses Punktes als nothwendig erscheint. da er gleich darauf vom letzteren aus entschieden wird 80). Also setzt diese Frage vielmehr die Bekanntschaft mit der philolaischen Lehre vorans, und es ist nur die gewöhnliche sokratische Ironie, welche die Stelle des directen Tadels gegen Philolags vertritt, darüber dass er diesen Gegenstand nicht gehörig begründet, abgleich dies dach erforderlich und mit den Mitteln der pythagoreischen Lehre erreichhar gewesen wäre. So steht auch diese Stelle mit dem Verhältnisse des ganzen Dialogs zum pythagoreischen System in der engsten Verbindung, indem in demselben die wissenschaftliche Unsterblichkeitslehre eben so sehr auf die Pythagoreer zurückgeführt, als dabei doch die Unvollkommenheit ihres Standpunktes aufgedeckt wird. Eben das Letztere nur liegt auch darin, wenn Simmias und Kebes nichts Bestimmtes (σαφές) über den fraglichen Punkt von Philologs gehört hahen, und zwar wird vorzugsweise der mystische, undia-lektische Vortrag der Pythagoreer dadurch angegriffen; keineswegs aber kann Platon, wie wiederum Stallbaum glaubt, hiemit die geringe Bekanntheit der philolaischen Philosophie auch in Theben angedeutet haben, schon weil die Dunkelheit einer Lehre oft gerade ihre Verhreitung durch den Reiz des Geheimnissvol-

Zwecke von geringerer Bedeutung.
78 Zusammengestellt von Hermann a. a. O. I, S. 108. Anm. 92.
Stallbaum De primordiis Phaedri S. 21. fügt noch lamblich. Vit. Pythagor. 31. p. 172. Tzetzes Chiliad. X, 792. ff. XI, 38 ff. hinzu.
79 Z. d. St. und De primordiis Phaedri S. 22 f.

<sup>77)</sup> Krische a. a. O. S. 51. 57-68. 75, 119 f., ungefähr dieselben Punkte sind zusammengestellt von Stallbaum De primordiis Phaedri S. 14-20., welcher aber noch andere mit Unrecht hinzuthut. So weist die Liebe als philosophisches Princip vielmehr unmittelbar auf den sokratischen Unterricht zurück (Krische a. a. O. S. 71. 82.), eben so der Vorzug des mündlichen Vortrags, und auch die Dreitheilung der Seele ist keineswegs ursprünglich pythagoreisch (Krische a. a. O. S. 39. u. 50 f.) Dass endlich die hier vorgetragene Unsterblichkeitslehre (p. 245. C. ff.) nicht eigentlich von den Pythagoreern, sondern von dem geistesverwand-ten Alkmaon aus Kroton stammt (Krische a. a. O. S. 50) ist für unsere Zwecke von geringerer Bedeutung.

<sup>80)</sup> S. Stallbaum selbsi zu p. 62. B.

len befürdert und bei Herukleites und Empedokles in der That ihrem Ruhme keinen Abbruch gethan hatte; gerade die mystische Sprache der Pythagoreer konnte ihrer Weisheit eine Art religiöser Weihe verleihen. Wenn aber Sokrates alle die hier entwickelten pythagoreischen und philolaischen Sätze pur von Hörensagen kennen will, so muss man nur ,, dies Hörensagen vom Standpunkte der sokratischen Kunst auffassen" 81), und man kann dann zwar nicht daraus schliessen, dass er das Werk des Philolaos selber gelesen, indem/man nicht weiss, wie weit der ideale Sokrates hier mit dem historischen zusammenfällt, wohl aber mit grosser Wahrscheiplichkeit, dass es schon bei Sokrates Lebzeiten und noch ehe Simmins und Kebes nach Athen kamen, hier vorhanden war, weil sonst die allgemeine historische Möglichkeit ihn also reden zu lassen) gefehlt hätte, was wir ohne besondere Andeutungen Platons nicht annehmen dürfen. Dass aber jene beiden Thebaner nach ibrer Uebersiedelung noch viel von der Lehre des Philolags unter ihren Freunden verbreiteten. versteht sich ohnedies 82), und auch die Verspottung von Pythagoristen durch die gleichzeitigen Komiker muss für die Bekanntschaft des Pythagoreismus zu Athen ins Gewicht fallen 83).

Die sonstigen Gründe für die Jugendlichkeit des Phädros sind bereits von Krische 84) zusammengestellt worden, und es bleibt daber nur noch die Art der Polemik gegen Lysias und

der Erwähnung des Isokrates zu besprechen.

# VII. Lysias und Isokrates im Phädros.

gemeinen Limterik zu gewinnen.

Dass die angebliche Liebesrede des Lysias wirklich diesem angehöre und nicht eine Nachbildung des Platon sei, hat zuerst angehöre und nicht eine Nachbluung des Flaton sei, hat zuerst Hänisch 85) zu erweisen gesucht, und wenn auch seine Gründe, wenigstens in dieser Gestalt von Hermann 86) beseitigt sind, so hat doch Krische 87) dieselbe Behauptung in überzeugenderer Weise wiederholt. Muss man es auch Hermann zugehen, dass sich Platon durch die Kritik einer wirklich lysjanischen Rede dem Angriff ausgesetzt hätte, er tadle, was er nicht nachzuahmen vermöge, so hätte er wiederum bei übrigens noch so getreuer Nachbildung einem gerechteren Angriff unmöglich entge-

81) Krische a. a. O. S. 137. vgl. mit S. 17. und 99.

84) A. a. O. bes. S. 133 ff.

<sup>82)</sup> Böckh Philolaos S. 104 ff. u. Hermann selbst a. a. O. I, S. 48. 83) Z. B. bei Diog. Laert. VIII, 38. Böckh Heidelb. Jahrb. 1808. S. 111.

<sup>85)</sup> A. a. O. S. 17-40. 86) Heidelb. Jahrb. 1828. S. 258-60., umgearbeitet in den ges. Abhh. S. 1-21.; die Polemik unseres Textes ist gegen S. 19 u. 20. gerichtet. 

hen können, wenn er gleich die erste Periode sich so zurichtete, um an ihr ein Urtheil über die Ordnungslosigkeit der Gedanken ganz im Allgemeinen begründen zu dürfen, zumal da er durch wiederholte wörtliche Heraushebung dieser Periode einen solchen Tadel geradezu würde herausgefordert haben. Und welchen Angriff hatte wohl Platon, falls er an die Möglichkeit des ersteren überhaupt dachte, mehr gefürchtet! - Aber eine wirklich lysianische Rede, meint Hermann, würde eine durchgehende Specialkritik und nicht bloss die Verurtheilung des Anfangs erfordert haben. Theils ist jedoch diese Rede nicht allein durch die erste sokratische im Rhythmischen, Methodischen und hinsichtlich des Inhalts überboten, sondern auf den Letztern blickt auch die zweite des Sokrates vielfach speciell verdammend zurück 88), theils darf in Bezug auf die Ordnungslosigkeit der Gedanken die Betrachtung des Anfangs genügen, denn was kann man dieser Hinsicht von einer Rede erwarten, die gleich mit einer solchen Verwirrung anhebt! Platon setzt eben denkende Leser voraus, die, was er an einigen augenfälligen Beispielen zeigt, auf die Beurtheilung des Ganzen anzuwenden wissen, und er wählt dabei mit Recht den Anfang, weil mit ihm der Grund zu allem Folgenden gelegt wird. Wenn endlich in Lysias Rede manche Fehler ungerügt bleiben, so hat Platon ja keine Specialkritik des Lysias im Auge, sondern es kommt ihm nur durauf an die grossen und umfassenden Gesichtspunkte für die Verwerfung der gemeinen Rhetorik zu gewinnen.

Wenn nun auch Krische 89) zu viel Gewicht auf den Gegensatz gegen die freien Nachbildungen im Gustmahl legt, welcher . durch die verschiedene Composition beider Werke bedingt sein kanu, so gesteht doch sogar Hermann 90) zu, dass die Kritik eines wirklich lysianischen Aufsatzes zu spät gewesen wäre, falls sie erst in die Zeit der Rückkehr Platons von seinen Reisen fallen sollte. Aber auch abgesehen von der Urheberschaft des Lysias zu dieser Arbeit, kann man immer noch nach der Angemessenheit einer Beurtheilung der epideiktischen Beredsamkeit dieses Mannes fragen, wenn derselbe sich wirklich schon

längst einer anderen Gattung zugewandt hatte.

Da hat mich nun Stallbaum 91) allerdings völlig davon über-

90) Gesch. u. Syst. I, S. 518. 91) Lysiaca ad illustrandas Phaedri Platonici origines, Leipz. 1851. 4. Die Specialnachweise sind im Texte selbst beigefügt.

<sup>88)</sup> Krische a. a. O. S. 33-40. (vgl. 30 f.) 79. 85. 89. 89) A. a. O. S. 30. — Der Aufsatz gehört zu den erotischen Episteln des Lysias, s. Krische. Wenn Stallbaum De primordiis Phaedri S. 32. und Gevers De Lysia epitaphii auctore Göttingen 1839. 8. S. 15 f. meinen, dass die beiden Reden des Sokrates nur einer Rede des Lysias gegenüberstehen könnten, so ist dies ohne Belang, da im Phädros die Beredsamkeit in einem so weiten Sinne gefasst und alle möglichen λόγοι auf dasselbe Mass zurückgeführt werden.

zeugt, eine Nichterwähnung der gerichtlichen Beredsamkeit des Lysias beweise noch nicht, dass ihn Platon bloss als Verfasser von Prunkreden kenne 92), eben weil er dem Zwecke des Dialogs gemäss nur eine Liebesrede seiner Kritik zu Grunde legen konnte: es sei ferner historisch überall nicht darzuthun, dass Lysias in irgend einer Periode seines Lebens nach der Niederlegung seiner Rhetorenschule ausschliesslich einer von beiden Gattungen sich zugewandt habe. (S. 13 f.) Es ist daher die Möglichkeit, sei es dem Lysias in seinen spätern Jahren eine solche Fiction unterzuschieben, sei es dass er wirklich erst dann diesen Aufsatz ahgefasst, nicht wegzuleugnen. Das Letztere ware zwar eine Zurückdatirung, aber nicht der einzige Anachronismus bei Platon. Und wenn man mit Schleiermacher 95) es unwahrscheinlich finden wollte, dass ein Mann, weit über funfzig Jahre, Liebesreden veröffentlicht, so kann doch auch eine spätere Kritik dieses Büchleins ihre Berechtigung haben, da Lysias hier als Urheber einer ganzen Richtung 94), als Repräsentant der epideiktischen Beredsamkeit der sikelischen Rhetoren mit Recht erscheint (S. 25 ff.), und da vielleicht das Ansehen, in welchem seine gerichtlichen Reden standen, auch auf seine epideiktischen übertragen werden und so wohl auch später einen Angriff gegen die Letztern rechtfertigen mochte (S. 24 f.). Endlich kann der Tadel eines Siebzigjährigen kaum viel härter als der eines Funfzigjährigen sein (S. 23 f.).

Allein aus dem Allen folgt immer nur die Möglichkeit einer spätern Abfassung des Phädros. Auf die blosse Ansicht eines Scholiasten hin kann p. 257. C. in dem Tadel eines Staatsmannes gegen den Lysias als Logographen unter dieser letztern Bezeichnung der Verfertiger gerichtlicher Reden für Geld (S. 21 f.) nicht verstanden werden, weil dies in den ganzen Zusammenhang nicht passt, wo durchaus Lysias nur als Verfasser eben jener Liebesrede in Betracht kam, und dass einem Staatsmanne nur gegen einen solchen Lohnschreiber ein Widerwille angemessen, jeder blosse Epideiktiker ihm gleichgültig sei, wird durch das Beispiel des Kallikles im Gorgias p. 520. widerlegt 95). Wie darf ferner dem Satze, Lysias erscheine hier als der Repräsentant einer ganzen Gattung, eine solche Bedeutung geliehen werden, dass die Aufforderung an ihn, sich von der Redenschreiberei zur Philosophie zu wenden (p. 257. B. 278. C. D.), nicht sowohl ihn selber, als den ganzen Chor seiner Geistesverwandten und Nachahmer betreffen (S. 31.) oder gar nur die Ju-

<sup>92)</sup> Wie Krische a. a. O. S. 133 f. meint, — Vgl. auch Hermann Jahns Jahrbb. VII, S. 410 f.

<sup>93)</sup> Einleitung zum Phädros, Uebers. I, 1, S. 72.

<sup>94)</sup> Hermann a. a. O. I, S. 517 f.

<sup>95)</sup> Vgl. dazu Hermann a. a. O. I, S. 636 f. Anm. 398.

gend vor Ansteckung bewahren soll 96)! Das wäre in der That ein seltsamer Vertreter der Gattung, auf den sich das nicht beziehen sollte, was sonst der ganzen Gattung zukommt! Dazu tritt überdies der Gegensatz gegen den Isokrates, der doch unmöglich als Repräsentant einer ganzen Classe philosophischer Redner erscheinen kann, da es eine solche überhaupt noch nicht gab und ihn auch des Sokrates Worte ausdrücklich als den einzigen bezeichnen. So ist der personliche Ausgangspunkt zum Wenigsten strenge festzuhalten: Phädros nimmt eine Verkundigung an seinen Freund Lysias, Sokrates an den seinen, den Isokrates, mit, Jener soll die betretene Bahn der Rhetorik verlassen, Dieser die gleichfalls betretene philosophischen Strebens entschiedener verfolgen. So ist es Stallbaum nicht gelungen die Seltsamkeit wegzuerklären, welche eine solche - falls der Dialog um Ol. 98, 4 = 387 v. Chr., wie er annimmt, geschrieben ist - an einen siebzigjährigen Greis gerichtete Aufforderung haben müsste. Dazu kommt die Nichterwähnung von Lysias eigener Techne 97), wofür doch, falls Platon sie bereits kannte, jeglicher Grund fehlt, endlich Stallbaums eigenes Zugeständniss, dass Lysias früherhin allerdings wohl in der epideiktischen Gattung vorzugsweise arbeitete; um wiederum auch in dieser Hinsicht eine frühere Abfassung des Phädros wahrscheinlich zu machen.

Weit schwieriger ist die Untersuchung über den Isokrates. Dass er zunächst wirklich Schüler des Sokrates war, dafür hätte man sich nicht auf die vereinzelte Nachricht seines anonymen Biographen (b. Westermann p. 254, 7.) zu berufen gebraucht 98), da es aus dem Schlusse des Phädros selber folgt. Wie hätte Platon wohl wagen können einen blossen Zögling der Sophisten, gegen welche er seinen Sokrates immer in schneidenden Gegensatz treten lässt und gegen die er auch im Phädros mit der grössten Schärfe auftritt, hier zu einem Freunde des Sokrates zu machen und mit solchen Lobsprüchen von ihm verherrlichen zu lassen! Wenn man aber behauptet, dass dies das einzig Historische an der ganzen Einkleidung sei, dass der Unterricht des Sokrates in der Zeit, in welcher das Gespräch spielt, noch keine sichtbaren Früchte an ihm getragen, dass er damals zu Anfang noch ganz vom sophistischen Einflusse durchdrungen gewesen, sodann aber jede Theorie der Redekunst verworfen 99), so kann doch dies Letztere unmöglich Folge sophistischer Einwirkung sein, und dieser Uebergang müsste ein psychologisches

<sup>96)</sup> Nitzsch a. a. O. S. 36.

<sup>97)</sup> Krische a. a. O. S. 103.
98) Stallbaum Isocratea ad illustrandas Phaedri Platonici origines, ingir 1850 A S 7 f

Leipzig 1850. 4. S. 7 f.

99) Stallbaum ebendas. S. 10. (Belege S. 8.: Aristot. b. Cic. Brut.
12, 48. u. Plut. Vit. X. Oratt. p. 328. Reisk.)

Räthsel bleiben, wenn nicht vielleicht gerade der sokratische Umgang die Lösung böte. Sokrates, der erklärteste Feind aller unwissenschaftlichen Theorien, aber zugleich auch jeder Wissenschaft, die nicht für die praktischen Lebensbedürfnisse wirksam zu werden vermag, war gewiss mehr denn jeder Andere geeignet, ihm die Scheinweisheit und nach der praktischen Seite hin die hohle Prunkrednerei der Sophisten zu verleiden, und da Isokrates eben kein schöpferisch wissenschaftlicher Kopf war, so musste es für ihn natürlich sein mit der Theorie ganz zu brechen und nur in der Praxis eine bessere Richtung zu gewinnen, indem er sich dem Berufe der Ausarbeitung gerichtlicher Reden für Andere zuwandte, wie ja aus Sokrates Schule manche solche praktische Geister hervorgingen, z. B. Xenophon. Wäre es freilich richtig, dass er sogleich neben seinen gerichtlichen Reden auch epideiktische abfasste, wie Stallbaum will 100), so würde diese Vermuthung sehr ins Gedränge kommen, allein wir vermissen hiefür alle litterarischen Belege. Sollte ich nun dennoch irren, so glaube ich nur um so mehr, dass unser Wissen über die Entwicklung des Isokrates zu unvollständig ist, um uns über die Bedeutung dieser Stelle des Dialogs, geschweige denn dessen Abfassungszeit irgendwie aufzuklären; sichere Schlüsse verstattet es uns so wie so nicht.

So viel ist aber gewiss: war Isokrates bloss nominell ein Schüler des Sokrates, und konnte Platon in seiner frühern Periode das nicht von ihm sagen, was hier gesagt wird, so konnte er auch in seiner spätern den Sokrates über ihn nicht aussprechen lassen, was in dessen Munde eine baare Unmöglichkeit gewesen wäre, zumal in einem Dialog, wo die Persönlichkeit dieses grossen Meisters sonst so historisch rein gehalten ist, und in welchem sich liberhaupt eine so treue Bewahrung alter historischen Verhältnisse zeigt 101). Ein innerer Widerspruch wird sich überall schwerlich an irgend einem platonischen Anachronismus nachweisen lassen, und um dem Platon hier einen solchen zuzuschieben, dazu bieten die früheren Bildungszustände des Isokrates nach dem Obigen keinen zwingenden Grund. Auch die Erwähnung von Reden des Letzteren, die Krische 102) übersehen hat, nöthigen hiezu nicht, denn wenn unser Gespräch nicht als nach Ol. 93, 3 = 406 v. Chr. gehalten sich denken lässt 103), während alle uns erhaltenen Reden des Isokrates in eine spä-

<sup>100)</sup> Ebendas. S. 9.

<sup>101)</sup> Vgl. noch Krische a. a. O. S. 21 f. (mit S. 92.). — Auffallend ist es mir gewesen, wenn Stallbaum hinsichtlich des Lysias einen Anachronismus von Platon abwehrt und doch in Bezug auf den Isokrates einen eben so grossen annimmt, vgl. Lysiaca S. 20. mit Isocratea bes. S. 11.

<sup>102)</sup> A. a. O. S. 20, 129.

<sup>103)</sup> Krische a. a. O. S. 20 f. Stallbaum De primordiis Phaedri S. 5f.

tere Zeit fallen 104), so folgt ja daraus nicht, dass er überalt früher keine verfasst babe.

Ueberdies scheinen die Gründe, welche Sauppe 105) gegen eine so günstige Beurtheilung des Isokrates durch Platon in den späteren Jahren des Letzteren anführt, durch Hermanns und Stallbaums Gegenbemerkungen 106) keineswegs widerlegt zu sein. Denn wenn in der That manche Aehnlichkeiten zwischen beiden Männern, wesentlich in den politischen Ansichten bestanden, wenn Isokrates der einzige Rhetor war, der auf Philosophie Gewicht legte u. s. w., so betreffen doch die von Sauppe erwähnten Gegensätze meist gerade das eigentliche Thema des Phadros. und namentlich kann in einem Dialog, welcher recht eigentlich darauf ausgeht alle Redekunst der Philosophie diensthar zu machen. uumöglich Der als ein Redner verwandter Gesinnung bezeichnet werden, welcher gerade das Umgekehrte zum Ziele setzt, ja sogar alle Philosophie in blosse Redekunst und praktische Lebensgewandtheit auflöst.

Zwar betrachtet ihn nun Platon auch nicht als eigentlichen Philosophen, rechnet im Gegentheile auch ihn zu den Redenschreibern, die vielmehr zu diesen im Gegensatz stehen, doch so, dass von dieser ganzen Gattung in seiner Natur allein etwas Philosophisches liege 107), und auch dies Zugeständniss würde er nach dem Vorigen schwerlich von dem alternden Redner gemacht haben. Wenn ferner Sokrates bei dieser Gelegenheit die Hoffnung ausspricht, er werde sich noch Grösserem, d. h. offenbar dem philosophischen Streben selbst, zuwenden, so drückt dies allerdings den Wunsch aus "den Isokrates von dieser verderblichen rhetorischen Thätigkeit weg für die bessere philosophische Richtung zu gewinnen," und ein solcher Versuch mit dem neunundvierzigjährigen Mann wäre wohl von geringerer Hoffnung, als sie hier an den Tag gelegt wird, begleitet gewesen 108). Soll nun gleich, wenn man den Dialog auch noch so weit zurückdatirt, ein ähnlicher Versuch mit dem mehr als funfzigjährigen Lysias angestellt werden, so wird derselbe doch nicht mit einem ernstlichen Glauben an Erfolg ausgesprochen und ihm ausserdem durch die Erinnerung an des Lysias eigenen Bruder Polemarchos, der auch erst in späteren Jahren sich der

106) Hermann a. a. O. I, S. 123 f. Anm. 181. vgl. mit S. 567, Anm. 71. Stallbaum Isocratea S. 15 f.

107) Denn dass so diese Stelle zu fassen sei, hat Stallbaum Isocratea S. 11. mit Recht gegen Krische a. a. O. S. 127. erinnert.

108) Spengel Ueber das Studium der Rhetorik bei den Alten, Mün-chen 1842. 4. S. 8.

<sup>104)</sup> H. Sauppe Zeitschr. f. d. Alterthumswissensch. 1835. S. 407. 105) A. a. O. S. 406 f. vgl. S. 404 f. Ein persönlicher Umgang braucht freilich namentlich bei der Gleichheit der politischen Ansichten nicht ausgeschlossen zu sein.

Philosophie zugewandt habe, seine Seltsamkeit henommen. Wenigstens wird auf des Isokrates Bekehrung eine ungleich grössere Erwartung gesetzt, schon weil Sokrates selbst den Auftrag an ihn übernimmt, wogegen Phädros, der den Lysias überzeugen soll, seiner ganzen Persönlichkeit nach höchst ungeeignet dazu erscheinen muss.

Wie viel wahrscheinlicher ist es hingegen dies Alles den Platon schreiben zu lassen, der noch von frischer Liebe für den Unterricht seines Meisters begeistert, auch mit allen seinen Mitschülern noch durch das unmittelbare Band desselben verknüpft und daher das Gute bei allen anzuerkennen, sie von den ihm verderblich scheinenden Wegen abzumahnen geneigt ist, daher denn auch die nachber in seinen Schriften so häufige Polemik gegen andere Sokratiker in dieser noch schweigt!

## VIII. Phädros im Verhältniss zur Reihenfolge der Dialogen. Platons schriftstellerische Motive.

Die Art, wie jener beiden Redner im Phädros erwähnt wird, erlaubt demnach keinen sichern Schluss auf dessen Abfassungszeit, kann vielmehr selbst erst, wenn die letztere aus anderen Mitteln bestimmt ist, mit Zuverlässigkeit gewürdigt und verstanden werden. An solchen Mitteln fehlt es glücklicherweise in so fern nicht, als die Jugendlichkeit dieses Werkes auf anderem Wege sich gerechtfertigt hat, wogegen freilich das Jahr der Abfassung sich bisher auch nicht annäherungsweise bestimmen, ja nicht einmal sagen lässt, ob es vor oder nach Sokrates Tode anzunehmen ist.

So viel bleibt wenigstens als sicherer Gewinn: Platon will eine allmälige systematische Entwicklung seiner Philosophie geben, er beginnt mit einer Ankundigung seiner Ideenlehre im Phädros, bereitet aber zugleich auf methodische Untersuchungen und mit ihnen auf eine dialektische Begründung eben jener Ideenlehre vor, die er im Phädros nur erst mythisch darzustellen vermochte, sagt uns endlich im Phädon, dass er hiebei kritisch und hypothetisch habe verfahren müssen. So bezeichnet er selbst die erste Reihe seiner Schriften recht eigentlich als eine philosophische Entdeckungsreise, auf welcher nicht bloss seine Leser, sondern auch er selbst erst zur Klarheit und Weiterentwicklung gelangte, ganz den Grundsätzen eines ächten Sokratikers gemäss, wobei es denn, wie in allen solchen Fällen, geschehen ist, dass das Ende der Entwicklung dem Anfange nicht gleich sieht, dass die Entwicklung zugleich immer die Berichtigung in sich schliesst. Jedoch auch bei einer systematischen Reihenfolge seiner Schriften, die aber zugleich die individuelle Weiterbildung in sich fasst, kann trotzdem grosse Freiheit geherrscht, kann manchee...

erbildungano scht, kanmaal,

Character Congle

Begonnene unvollendet geblieben sein oder nachher, weil inzwischen der philosophische Gesichtskreis des Urhebers ein anderer wurde, eine andere Gestalt angenommen haben, endlich manche Mittel-

stufe erst später nachgeholt worden sein.

Allein legen wir nicht am Ende Platons Werken überhaupt nur irrthümlich den Zweck unter, sein System zu begründen und zu entwickeln? Blieb nicht die Darstellung der Principien in ihrer Reinheit seinen mündlichen Vorträgen vorbehalten, da ja nur das gesprochene Wort mit der lebendigen Gedankenerzengung unmittelbar verbunden ist? Musste dagegen nicht seine Schriftstellerei auf die blosse Anwendung der Principien und also die Grundlegung seiner akroamatischen Lehren, ihr eigentlicher Zweck also auf eine blosse Seelenleitung zur Wahrheit hin beschränkt sein, um auch ein grösseres Publicum auf den Weg wahrer Wissenschaft zu führen? 109)

Ich denke nicht. Wenigstens steht unsere Ansicht mit der Bestimmung, welche der Schrift im Phädros selbst geliehen wird, nur für den schon Wissenden (p. 275. D. 278. B.) zur Erinnerung zu dienen, sei es für das vergessliche Alter des Schreibenden selbst, sei es - als Nachhülfe - für den strebenden Schüler (p. 276. B.), ebenso sehr im Einklange, als die eben entwickelte Auffassung in schneidendem Widerspruche, und wenn ich trotzdem nicht zweifle, dass auch die philosophische Anregung von Laien - wenigstens theilweise - ein mitleitendes Motiv war, so geschieht dies nur, weil dieser Widerspruch sich heben lässt, sei es durch die Annahme, Platon habe nach einer längeren propadeutischen Schriftstellerei für das grössere Publicum, unbefriedigt durch seine Erfolge, sich von jetzt auf die Sphäre der Schule beschränkt, oder aber durch die entgegengesetzte, er sei damals, noch im Beginne seiner schriftstellerischen Laufbahn noch nicht inne geworden, wie sehr er der Kraft mündlicher Reden nahe zu kommen und durch die Schrift auch in weiteren Kreisen zu wirken vermöge.

Aber warum finden wir denn in Platons Schriften nirgends eine reine Entwicklung der Principien? Warum behaupten die pseudoplatonischen Briefe, dass alle diese Schriften nur dem verjüngten und verschönerten Sokrates angehören, oder, dass Platon nie von den Grundsätzen seiner Lehre etwas bekannt gemacht habe noch bekannt machen werde (Epist. II, p. 314. C. VII, p. 341. C.)? Warum bezieht sich endlich Aristoteles so vielfach auf die mündlichen Vorträge (ἄγραφα δόγματα) seines

Lehrers? (S. 283 f.)

Aristoteles hält sich in seiner Kritik vorzugsweise an die, wie er selbst sagt, (Met. XIII, 4. 1078 b. 9.) spätere arithmeti-

<sup>109)</sup> Hermann Ueber Platons schriftstellerische Motive in seinen ges. Abhh. S. 291-305. (S. bes. S. 285. 292. 298. 303., die weitern Citate im Text.).

sche Form der platonischen Ideenlehre, und diese ist bekanntlich von Platon in Schriften nicht niedergelegt worden. rechtfertigt sich dies Verfahren des Aristoteles übrigens durchaus, denn der endliche Verfolg der platonischen Entwicklung musste natürlich auch als ihr eigentlicher Abschluss erscheinen, und in so fern mag man allerdings mit Recht behaupten, Aristoteles habe den eigentlichen Kernider Lehre Platons nicht in seinen Schriften gefunden (S. 283) oder Platon babe sein System in ihnen nicht zum Abschluss gebracht 110), woraus sich auch die Aeusserungen der Briefe; falls ihnen wirklich Gewicht beizulegen ist, erklären lassen. Dass aber Platons Schriftstellerei sich nicht auf Darlegung seiner Ideenlehre bezogen habe, folgt darans um so weniger, als meines Wissens keine der aristotelischen Stellen von einem wirklichen System der Ideen ohne die spätere Zahlensymbolik Kunde giebt, und wesshalb Platon auch gar nicht vermögend war ein solches zu entwickeln, hat für mich wenigstens Zeller 111) überzeugend nachgewiesen. Ueberhaupt kann bei Platon weniger von Abschluss, als von fortwährender Entwicklung die Rede sein. PERSONAL PROPERTY.

Allein es soll die künstlerisch-dialogische Einkleidung nur durch die obige Annahme erklärlich sein, da sie aus der innern Eigenthümlichkeit des Platonismus angeblich nicht hervorgeht. Zunächst wird dem mündlichen Unterrichte Platons die erotematische Form abgesprochen (S. 288 f.), während dies doch den Angaben des Phädros widerstrebt (S. Abschn. I. mit Anm. 16.) und obgleich die wirklich bezeugten akroamatischen Vorträge theils der Richtung der aristotelischen Kritik zufolge, theils weil sich auch in seinen Schriften ein allmäliger Uebergang von der katechetischen zur akroamatischen Lehrweise zeigt, theils endlich weil nur so der Widerspruch mit den Aeusserungen des Phädros gelöst werden kann — mit grosser Wahrscheinlichkeit seinen spätern Jahren zuzuweisen sind 112).

Was nun zweitens die schriftliche Darstellung betrifft, so scheint mir Hermann das Zeugniss, welches in ihrer Rezeichnung als είδωλον der Rede (p. 276. A.) liegt, keineswegs entkräftet zu haben, denn dass ihr dadurch eine untergeordnete und minder philosophische Bedeutung gegeben werde (S. 287.), hat Niemand bestritten, aber wenn doch für den mündlichen Vortrag die Gesprächsform so entschieden vor der fortlaufenden Rede bevorzugt wird, so muss ja nothwendig für dessen είδωλον dasselbe gelten, auch ohne dass dies ausdrücklich gesagt zu sein braucht 115). Eben so wenig kann die Thatsache, dass sie gerade

<sup>110)</sup> Brandis a. a. O. II a. S. 181.

<sup>111)</sup> Philos. d. Gr. 11, 207-210.

<sup>112)</sup> Zeller a. a. O. II, S. 141. Anm. 1. Krische a. a. O. S. 127.

<sup>113)</sup> Schleiermacher Uebers. I, 1, S. 17 ff. (s. oben Anm. 20.), Bran-

in den bedeutendsten Urkunden von Platons speculativer Forschung wenig mehr als der äussere Rahmen ist (S. 288.), irgend etwas beweisen, da er sie ja nicht abwechselnd engerer und lockerer mit dem Gegenstande verknüpft hat. Vielmehr zeigt gerade das stufenweise Zurücktreten derselben und der Umstand, dass er sich trotzdem nie ihrer ganz entschlagen hat, wie innig sie ursprünglich mit seiner Philosophie zusummenhing 114). Wenn sie endlich durch Zenon von Elea und Alexamenos von Teos bereits historisch gegeben (S. 287), so ist damit nicht gesagt, dass sie für die Philosophie die allgemein übliche Darstellungsform war, und dass nicht der durchgängige Gebrauch, welchen die Sokratiker von ihr machten, dennoch aus der Eigenthumlichkeit des sokratischen Unterrichts herzuleiten wäre. Ja, wenn Platon (p. 266. B.) nicht bloss den Namen des Dialektikers als einen neuen erst ausprägt, sondern auch die dialektische Methode als den eigentlichen Gewinn des Gespräches angiebt (p. 265. C. ff.), schliesslich alles über Methode und Vortrag Entwickelte sorgfältig in ein summarisches Endergebniss zusammenfasst (p. 277. B. - 278. B.) und somit deutlich dies Alles als neu, wenn schon unmittelbar aus dem Sokraticismus erwachsen bezeichnet, so sind die wohl kaum zu weit gegangen, welche aus der Bezeichnung seiner Werke als Schattenbilder des wahren mündlichen Vortrags geschlossen haben, dass er seine Dialogen als eine neue Litteraturgattung darstellen will 115). Auch Zeller 116) hat nicht Unrecht, in so fern den schriftlichen Dialog noch über den mündlichen zu stellen, als er die Zufälligkeiten des letztern vermeidet, denn entweder konnte dies ein unbewusstes künstlerisches Bilden sein oder wenn nicht, so hat Platon diesen Vorzug für geringer als jenen Mangel gehalten, und die Aeusserungen des Phädros bleiben vollkommen in Kraft.

116) A. a. O. S. 140 f. - Dies gegen Hermann a. a. O. Anm. 18.

dis a. a. O. II a. S. 158 f. Zeller a. a. O. II, S. 142 f. Krische a. a. O.

<sup>114)</sup> Zeller a. a. O. II, S. 141. vgl. mit S. 139.
115) Brandis a. a. O. II a., S. 153. Krische a. a. O. S. 125. vgl.
S. 107 f. und S. 127. Der Letztere scheint mir freilich einen Cirkelschluss zu machen, wenn er wiederum aus der Bezeichnung des mündlichen dialektischen Vortrags als καλλίων σπουδή — nämlich schöner denn die Schriftstellerei - die Neuheit desselben folgern will, S. 124.

## Verbesserungen und Druckfehler.

| Seit | e 6. | Zeile | 1Ò.  | von   | oben    | statt          | nun mehr lies nunmehr.                                               |
|------|------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| n    | 22.  | n     | 1.   |       | 20      | 30             | erstere lies: letztere.                                              |
| 20   |      | »     | 42.  | n     | _ D     | 20             | letzteren 1.: ersteren.                                              |
| n    | 26   | 20    | 8.   | 30    | 30      | 20             | ersteren l.: letzteren.                                              |
| 10   | 28.  | Anm   | . 60 | . Zei | le 1.   | hinte          | Platon fehlt: nie.                                                   |
| 30   | 36.  | Zeile | 10.  | YOU   | unter   | stati          | l: götter lies: Götter.                                              |
| 10   | 37.  |       | 5.   | 30    | oben    | fehlt          | hinter bedarf ein Gedankenstrich.                                    |
| w    | 39.  | 20    | 8.   | 20    | unten   | statt          | möchte lies: müsse.                                                  |
| 20   | 43.  | 20    |      |       |         |                | ihr lies: ihm.                                                       |
| 10   | _    | 10    | 5.   | 30    | unten   | 10             | einzelnen lies: Einzelnen.                                           |
| 30   | 52.  | Anm.  | . 11 | 5. Z  | eile 2. | bint           | er Erkenniniss tilge das Komma.                                      |
| ю    | 57.  | 20    | 13   | 7.    | » 20    | - 24           | sind die Worte Stallbaum - erwähnt wird in Parenthese zu schliessen. |
| w    | 91.  | Zeile | 1.   | von   | oben    | nach<br>fehlt: | den Worten Schleiermachers Bemerkung übereinstimmt.                  |
| N.   | -    | » :   | 24.  | a     |         |                | is Komma vor <i>eher</i> zu tilgen und hinter<br>Wort zu setzen.     |
| -    | 02   |       | 3    | **    | **      | elatt          | Phade lies Phadon                                                    |

Göttingen,

Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei. (W. Fr. Kästner.)



